# Zeitschrift

für

# Kolonialpolitik, Kolonialrecht

und

# Kolonialwirtschaft.

Herausgegeben

von der

## Deutschen Kolonialgesellschaft

unter verantwortlicher Schriftleitung von Hubert Henoch, Berlin W. 35, Am Karlsbad 10.

### Inhalt:

Eine Anklageschrift gegen die Gritisch-Ostindische Compagnie aus dem 18. Jahrs hundert. Don Oberregierungsrat Dr. E. Jacobi, Königsberg i. Pr. S. 65. — Rundschau über die neueste Kolonialrechtsliteratur. Don Privaidozent Dr. friedrich Giese. S. 75. — Die rechtliche Stellung und die Werfassung der deutschen Schutzgebiete. Don Prof. Dr. v. Stengel, München. S. 81. — Die kolonialen Gesetze und Werordnungen des Jahres 1911. S. 94. — Jan Conny und seine Geziehungen zu Große Friedrichsburg. Don C. Voigt. S. 116.

Verlag von Wilhelm Süsserott
Hofbuchhändler Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin
Berlin W. 30.

# Kontinentale Tiefbohrgesellschaft

vormals H. Thumann m. b. H., Halle a. S.

liefert.





Kolonialbohrapparat für Diamant- und Meißelbohrung, mit Hand- und Kraftbetrieb.

# Spezialhaus für Tropen- u. Vebersee-Ausrüstungen

für Beamte, Kausseute, Private, Farmer u. Expeditionen.



# Lüttge & Braun • Hamburg

Inh.: Fr. Lüttge, Ferdinandstraße 55|57

vis-à-vis Hamburg-Amerika-Linie.

408

## Unsere Spezialität:

Lieferung sämtlicher Tropen-Ausrüstungsartikel, als: Tropen-Anzüge, Kopfbekleidung, Tropenwäsche, Fußbekleidung, Badeartikel, Koffer, Reise- und Jagdutensilien, Zelte, Zeltausrüstungen usw. für einzelne Herren und Expeditionen.

Auf Grund persönlich in den Tropen gesammelter Erfahrungen.



Bergbau-, Handels- und Pflanzungs - Unternehmungen in den Kolonien. Prüfung, Bearbeitung u. Ausführung v. Kolonialwirtschaftl. Projekten. Vertretung und Verwaltung überseeischer :: Unternehmungen ::

Berlin W 35, Flottwellstr. 3



Telephon: VI, 3110 - Telegramm-Adresse: LAGOMELI, BERLIN -Telegraphen-Schlüssel: ABC-CODE 5 - MERCUUR-CODE 2 - UNI-VERSAL MINING CODE - STAUDT & HUNDIUS - MINING CODE MOREING & NEAL -

Fasergewinnungs-Maschin ..NEU-CORONA

für Agaven, Fourcroya, Sanseviera und andere faserhaltige Pflanzen.



Ausstellung Allahabad (Brit. Indien) 1911: Goldene Medaille. Faserausstellung Soerabaya 1911: Diplom für ausgezeichnete Bauart, Leistung und Güte des Erzeugnisses.

Vorquetscher, Bürstmaschinen, Faserschwingen, hydr. Ballenpressen.
Zuckerrohr-Walzwerke, Kaffeeschälmaschinen. Oelgewinnungsmaschinen 

Waschwalzwerke und Blockpressen für Rohgummi.

FRIED. KRUPP A.-G. GRUSONWERK, Magdeburg-



Speziell fürdie Tropen

Eis-u Kühlmaschinen

Centrifugalpumpen mit Petrol motor gekuppell, leicht transportabel

Trischwasser Erzeugungs-Anlagen

Georg Niemeyer Kommandilgesellschaft

Harburg | Hamburg

Telegramm Adresse Stablbronze Hamburg

# von der Heydt'sches Kolonialkontor, Berlin W. 8, Behrenstr. 8.

Giro-Konto: VON DER HEYDT & Co., BERLIN. Telegramm-Adresse: HEYDKONTOR. Fernsprecher: AMT I, No. 9224 u. 9229. Stadtverkehr: AMT I, No. 1765.

Kolonialwerte, Kurse vom 12. Februar 1912.

| Letzte<br>Div.<br>vert. | Name der Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | eibend<br>Verkäufer                                                        | Letzte<br>Div.    | Name der Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | eibend<br>  Verkäufer                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Div.                    | Afrikanische Kompanie AG. Agupflanzungsgesellschaft (D. K. G.) Bödiker, Carl & Co., Kom. Ges. a. Akt. Bremer KolHandelsg. v. Oloff AG. British Central Africa Ltd. Centralafrikan. Bergwerks-Ges (D. K. G.) Centralafrikan. Seeengesellschaft m. b. H. Debundscha Pflanzung (D. K. G.) Deutsche Agaven-Gesellschaft VorzA. Deutsche Agaven-Ges. (D. K. G.) Stamm. A. Deutsche Holzges. f. Ostafrika (D. K. G.) Deutsche Kamerun-Ges. m. b. H. Deutsche Kautschuk-AG. Deutsche Kolonial-Ges. f. SüdwAfrika Deutsche Samoa-Gesellschaft (D. K. G.) Deutsche Südseephosphat-Aktien Deutsche Togogesellschaft (D. K. G.) Deutsche Engl Ostafrika-Kompag. G. m. b. H. | 80<br>90<br>590<br>590<br>590<br>53<br>14 | Verkäufer  100 90 130 186 11/8 70 130 112 88 58 35 86 95 620 57 167 100 18 | Div. vert.  221/2 | Kolmanskop Diamond shares Lindi-Kilindi-Ges. m. b. H Moliwe-Pflanzungs-Ges. (D. K. G.) Nama Land-Schürf- & Guano-Synd. m. b. H. Neu-Guinea Compagnie Vorzugs-Anteile Ostafrika-Kompagnie (D. K. G.) Ostafrikan. Bergwerks- u. Plantagen-AG. do. do. Genußscheine Otavi-Minen- u. EisenbGes. Genußscheine Pacific Phosphate Co. alte shares do. junge 331/3 eingez. Pflanzungs-Gesellschaft Kpeme (D. K. G.) Rhein Handei-Plantagen-Gesellschaft Safata-Samoa-Gesellschaft VorzAnteil. Samoa-Kautschuk-Compagnie A. G. Sigi-Pflanzungs-Gesellschaft m. b. H Sisal-Agaven-Ges. (D. K. G.) Société commerciale de l'Oceanie Genußscheine | Käufer   38   100   90   130   103   70   M. 75   M. 63   £ 6   £ 25/s   84   30   25   20   185   155   M. 2200 | Verkäufer  40  94  560 134 105 75  M. 65 63/8 27/8 88 40 28 20 28 200 165 2500 p. St. |
|                         | Deutsch Westafr. Handels-Ges. (D. K. G.).<br>Gesellsch. Nordwest-Kamerun Lit. A.<br>Gesellsch. Südkamerun Anteile (D. K. G.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96<br>60<br>115                           | 100<br>75                                                                  | _                 | South African-Territories Limited South East Africa (1910) Limited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6<br>1/9                                                                                                         | 6/6<br>2/—                                                                            |
| _                       | Gibeon-Schüff- und Handels-G. m. b. H Hanseatische Plantagengesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70<br>45                                  | 125<br>75<br>50                                                            | _                 | South West Africa Co. Limited Usambara Kaffeebauges. StAnt. do. VorzAnteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/6<br>40<br>70                                                                                                 | 31/—<br>45<br>75                                                                      |
| <u>-</u>                | Hernsheim & Co. ActGes Jaluit-Gesellschaft geteilte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180<br>330                                | 190                                                                        | _                 | Ver. Diamantm. Lüderitzbucht G. m. b. H Weiß de Meillon & Co Minenges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53                                                                                                               | 56<br>200 p. St.                                                                      |
| 4*                      | Kaffeeplantage Sakarre A. G. Vorzug Kamerun-Kautschuk-Compagnie AG. Kaoko Land- und Minen-Ges. (D. K G.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60<br>84<br>40                            | 65<br>87<br>42                                                             | _                 | Westafrik, Pflanzungs-Ges. Bibundi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88<br>220                                                                                                        | 92<br>225                                                                             |
| _                       | Kautschuk-Pflanzung Meanja AG. Kironda Goldminen-Ges. m. b H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78<br>135                                 | 80<br>140                                                                  | E                 | Westdeutsche Handels- u. Plantagen-Gesellschaft (D.K G.) Vorz Ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                | 103<br>130                                                                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 130                                                                                   |

Bauzinsen D. K. G. — Deutsche Kolonialges. + I. Semester. A. G. — Actiengesellschaft — — Divid. noch nicht erklärt. Auch für alle hier nicht aufgeführten "Werte ohne Börsennotiz" sind wir stets kulant Käufer bez. Verkäufer. Auskünfte bereitwilligst und kostenlos. Eigenhändler bei allen Abschlüssen.

# R. DOLBERG

Maschinen- und Feldbahn-Fabrik Aktiengesellschaft

Hamburg, Spitalerstr. 10



# Wald- und Industriebahnen Plantagenbahnen

Export nach allen Ländern.

329

# E. C. Kaufmann & Co.

Sandtorkai 15 HAMBURG Sandtorkai 15

(Bei Zusendungen bitten wir um vollständige Adresse)

SPEZIAL-EXPORTHAUS

für Lieferung von

## Lebensmitteln und Tropenausrüstungen

Gemüse-, Frucht-, Fleisch- und Fischkonserven, Butter, Käse, Milch, Mehl, Weine, Biere, Liköre, Zigarren, Zigaretten, Tabak usw., ferner: Bekleidungs-, Haushaltungs-, Toiletten- und Reiseartikel, sowie Schreibutensilien und Expeditionsgegenstände usw-

werden in la Qualität und sachgemäßer Verpackung nach allen Weltteilen in kurzer Frist auf schnellstem Wege unter weitgehendster Garantie geliefert.

Lieferanten für Kriegs- und Handelsmarine, überseeische Stationen, Faktoreien, Expeditionen, Krankenhäuser, Militärs, Kolonisten, sowie Regierungs- und Privatbeamte usw., welche uns zahlreiche Anerkennungen über unsere Lieferungen und Verpackungen usw. einsandten. Ausgezeichnet in der Kolonialausstellung Berlin 1907.

Zwecks Erteilung von Aufträgen verlange man unsere reichhaltige Preisliste!

Lieferung inkl. Verpackung, franko Bord aller deutscher Häfen. Wir übernehmen den Einkauf sämtlicher europäischer Waren und industrieller Erzeugnisse, sowie den Verkauf aller ausländischen Produkte zu mäßigen Provisionen.

# KÖHLER-

### NÄHMASCHINE.

Erstklassiges deutsches Präzisionsfabrikat. Für Familiengebrauch, Konfektion u. Gewerbe. Wegen seiner Zuverlässigkeit ganz besonders geeignet für Übersee.



Ausschließliche Spezialität
seit 1871.
Weit über eine Million im
Gebrauch.

Hermann Köhler, Altenburg S.-A.

### Cramer & Buchholz Pulverfabriken

mit beschränkter Haftung, **Hannover** Fabriken in Rönsahl (Westi.) u. Rübeland (Harz). Unübertroffene Fabrikate;

Diana-Patronen



mit Schwarzpulver geladen: rot mit rauchschwachem Pulver geladen: blau und verschiedene andere Marken. Extrabestes Jagdpulver "Diana" (Schwarzp. u. Rauchlos) Deutsches Scheibenpulver "Nasser Brand" u. "Rauchlos" Zu hahen in allen Waffen- u. Munitionsgeschäften. Naturreine
Badische Weiss- und Rotweine
Spezialität:

## Markgräfler

"Wegen größter Haltbarkeit in Fässern wie in Flaschen für den Export in alle Weltteile besonders geeignet."

384 Krafft-Vogt

Guts- und Weinbergebesitzer Schallstadt 2, bad. Oberland.

Preisgekrönt auf mehr als 30 Ausstellungen für Eigenbau. Groß- u Kleinverkehr. — Man verlange Preisliste.

# Ich war 25 Jahre taub!

Georg Hamilton,

## Jetzt höre ich!

Ich habe einen winzig kleinen Apparat erfunden, der mir selbst nach 25 jähriger Taubheit das Gehör wiederschenkte. Der Preis des kompletten Apparates ist 20 Kronen (18 Mark, 22 Francs, 5 Dollars). Keine Mehrausgaben! Wer sich ein für allemal von Taubheit, Schwerhörigkeit, Ohrensausen usw. befreien will, wolle meine Broschüre: "Ich war taub" kostenfrei verlangen von

Industrie medizinischer Apparate, Graz (Oesterreich).

Für Heilung, zum mindesten Besserung, garantiere ich. Vertreter werden an allen Plätzen der Welt gesucht.

394



Offeriere außer ganz neuen

## benützte, noch tadellose

Dampikessel, Kleinmotoren, Dampimaschinen, Pumpen, Lokomobilen, Lokomotiven, Bergwerksmaschinen

u. Ähnliches aus Gegenrechnungen bei Lieferung neuer.

Buhrbanck, Cunnersdorf i. Riesengeb.

# **Kunst-Drechslerei**

A. Barduscheck, Berlin W. 35, Potsdamer Straße 122 c.

Fabrik und Lager in Elfenbein- und Schildpatt-Waren, = engl. Patent-Gesundheits-Tabak-Pfeifen. =

Spezialität:

Verarbeitung von Elfenbein und Schildpatt. Elefanten- und Nilpferdfüßen, Nilpferdhaut, Zähne, Gehörne usw.

Kaufe Elfenbein, Schildpatt, Nashörner usw. Anfragen erbeten!

368



Man benutzt für 20 Minuten Entwicklungsdauer:



16 seitige "Agfa" - Prospekte 1912

"Agfa"-Rodinal "Agfa"-Metollösung "Agfa"-Glyciniösung "Agfa"-Metol-| Patronen "Agfa"-Pyro- (Glasröhren) "Agfa"-Glycin-Patronen

1:50 mit Wasser verdünnt

25 ccm plus ½ ccm Bromkaliumlösung 1:10 mit Wasser auf 300 ccm auffüllen

30 ccm mit Wasser auf 400 ccm auffüllen

Inhalt in 500 ccm Wasser auflösen und 1 ccm Bromkaliumlösung 1:10

Inhalt in 500 ccm Wasser auflösen

Temperatur 16-210 Celsius

"Aqfa"-Entwickler verbürgen den Erfolg!



# Fr. Cordes junr., Hamburg 11

(Glasröhren)

\_\_\_\_ gegründet 1845 \_\_\_

Einkauf

Spedition - Lagerei



\_\_ Großhandlung von Schiffs- and Maschinen-Artikeln.

Muster-Ausstellung: Berlin, im Kolonial-Museum

# Kleinschiffbau

Schloßwerft R. Holtz, Harburg a. Elbe

(Über 1800 Lieferungen nach dem Auslande) Alteste, größte Spezialwerft für Export

(Über 1800 Lieferungen nach dem Auslande)



baut: Dampfbarkassen, Yachten, Schlepper, Eisbrecher, Passagier- u. Frachtdampfer, besonders auch als Spezialität flachgehende Seitenrad-, Heckrad- und :: Tunnelschraubendampfer :: bis 1000 HP.





Teilkonstruktionen f. Export, Kompl. Maschinenanlagen, Kessel — Schiffsmaschinen Dampfdynamos — Dreh-::: flügelschrauben :: ::



### Motorboote



# Bahnindustrie Actiengesellschaft

Telegr.-Adr.: Railway, Hannover

Hannover-Herrenhausen

Codes: A. B. C. Code 5 te Ed Lieber's Code Staudt & Hundlus

Gleisanlagen nebst Weichen und Drehscheiben





Muldenkipper, Zuckerrohrwagen Spezialwagen aller Art



## Komplette Plantagenbahnanlagen

Lokomotiven

:: ::

Bagger

Krane

Eigene Fabrikation



Eisenkonstruktionen Bremsberganlagen

Export nach allen Ländern

Kataloge auf Wunsch gratis. :: :: Kataloge auf Wunsch gratis.

XIV. Jahrgang.

## Gine Anklageschrift gegen die Britisch-Ostindische Compagnie aus dem 18. Jahrhundert.

In der Geschichte der britisch-oftindischen Compagnie, dieser bedeutendsten unter den großen Handelscompagnien des 17. und 18. Jahrhunderts, der England sein indisches Kaiserreich verdankt, machen die Jahre 1757—1772 wohl den wichtigsten Einschnitt. Von ihrer Gründung') bis zum Jahre 1765, also rund die ersten 150 Jahre ihrer Existenz war sie eine reine Sandelsgesellschaft, von da ab aber wurde sie eine territoriale Macht, die dann in fort= währenden Kriegen ihr Territorium dauernd erweiterte, bis der letzte Krieg die "mutiny" von 1857-59 auch ihrem Dasein ein Ende machte, und das indische "Reich" erstehen ließ. Diese zweite und bedeutendere Beriode in der Geschichte der Compagnie umfaßt also die kleinere Hälfte ihrer Gesamtgeschichte, rund 100 Jahre. Der übergang von der Handelsgesellschaft zur Territorialmacht wird gewöhnlich von der Schlacht bei Plassen 1757 gerechnet, entscheidend war aber weniger diese Schlacht und ihre Folgen, als die Erwerbung des Diwanats (oder Diwanie) von Bengalen durch den Sieger von Plassen, Lord Clive. Aus dieser bedeutendsten Veriode in der Geschichte der Compagnie stammt die Schrift, die ich hier besprechen will. Sie betitelt sich in der mir borliegenden Ausgabe Etat civil, politique et commerçant du Bengale on Histoire des Conquêtes et de l'Administration de la Compagnie Angloise dans ce Pays, pour servir de suite à l'Histoire Philosophique et Politique. A Maestricht. Ches Jean Edm. Dufour, Imprimeur et Libraire. MDCC LXXV., und ist die französische übersetzung eines englischen Werks.

Der Autor des lekteren, Mr. Bolts hatte selbst in den Diensten der Compagnie gestanden, und zwar zuletzt als Richter des "Cour de Maire" (Mayors Court), eines der höchsten Gerichtshöse. Er war dann nach England zurückgesehrt, nachdem er mit der Compagnie in Streit geraten war, und richtet nun den hier aus gegen die Compagnie die obengenannte Schrift, eine Anstlageschrift schärfster Art. Mr. Bolts sagt in der Borrede, er fürchte sür sich selbst zwar nichts, aber es sei für jeden gefährlich gegen die Compagnie zu schreiben, die sich, wenn nicht an ihm selbst, dann an seinen noch in Indien

<sup>1)</sup> Ueber das Jahr ihrer Gründung vgl. die interessanten Aussiührungen in "Dubbe-Schleiben, Ueberseeische Politit", Anmerkung zu G. 98,

befindlichen Freunden rächen könne. Die Schrift ift auch in erster Linie bestimmt, auf das Parlament zu wirken, und dies zu veranlassen, sich eingehender und gründlicher mit den indischen Angelegenheiten zu beschäftigen, und die Willfürherrichaft der Compagnie zu beschränken. Wie man nun auch zu der Anklage des Mr. Bolts stehen mag, bewundernswert ist jedenfalls die Beite des politischen und wirtschaftlichen Blicks, und die Reife des Urteils über historische, politische und wirtschaftliche Dinge. Die Reife des Verfassers solvohl, wie auch seines Publikums, dem derartige Schriften geboten werden konnten. Die Anklagen, die Mr. Bolts gegen die Compagnie erhebt, laffen sich nun in zwei Gruppen trennen. Erstens bekämpft er die Willfürherrschaft der Compagnie überhaupt, sowohl gegenüber den Eingeborenen wie den Europäern. Zweitens aber behauptet er, die Compagnic habe mit der Erwerbung des Diwanats eine faliche Politik eingeschlagen und ihre Einnahmen geschädigt, indem sie von den sicheren Einnahmen aus dem Handel, zu den unsicheren aus Abgaben übergegangen sei. Damit hängt zusammen die Anweisung der Beamten auf das Salzmonopol. So berechtigt die erste Anklage ohne Zweifel war, jo fehr beruht die zweite auf einer falichen Auffassung des Berfassers. Spätere Zeiten haben der Politik des Lord Clive und seines Komitees, die der Verfasser nicht genug verwerfen und tadeln kann, recht gegeben. Es handelte sich eben damals, wie oben gesagt, um eine Beränderung in der Stellung der Gesellschaft. Bis dahin war sie reine Sandelsgesellschaft, jest wurde sie territoriale Macht. Der Verfasser, und Viele mit ihm in jener Zeit, hielten diese Wendung für verfehlt, und für ein Unglück, Lord Clive aber hatte erkannt, daß unter den damaligen Verhältniffen Indiens die Compagnie gar nicht anders konnte, als selbst die Zügel der Herrschaft zu ergreifen, die nirgends mehr in festen Händen lagen. Wurde die Compagnie nicht Gerrscherin von Indien, so war nur noch die Möglichkeit vorhanden, daß es die Mahratten wurden. Die bisherige Herrschaft des Mogul in Delhi, und der Nabobs der einzelnen Provinzen war nur noch ein Schemen. Diefe Buftande schildert der Autor felbst mit fehr lebhaften Farben. Seine Tendenz ift dabei aber immer nur die, zu zeigen, daß die Compagnie sich weder auf Erlasse und Privilegien des Moguls noch des Nabobs bon Bengalen für ihre rechtliche Stellung berufen könne, da eben weder der eine noch der andere eine wirkliche Macht besessen hätten. Er gibt in Rapitel VII des ersten Bandes seines Werkes eine ausführliche Schilderung der Entwickelung der Compagnie. Beginnend von der Portugiesenzeit, ermähnt er die ersten Reisen der Engländer John Newbury und Ralph Fitch,2) sowie von John Mildenhall, der den ersten Firman von einem Mogul zu Gunften des englischen Handels erhalten haben foll. Sein Firman ist aber nicht in Wirksamkeit getreten, nach Ansicht des Antors deswegen, weil in

<sup>2)</sup> Bobei er nur die Beschreibung der Reise von Fitch in Halluht erwähnt, nicht aber bie sehr reizvolle von Newburg ebenda.

zwischen durch Charter der Königin Elisabeth die oftindische Compagnie in ihrer ersten Gestalt begründet worden war. Er zählt dann die verschiedenen Gesandtschaften der englischen Könige an den Mogul auf, schildert die ersten Niederlassungen und dann den versehlten Versuch des Gouverneurs von Bomban, John Child, mit Gewalt den Einfluß der Compagnie zu erweitern. Dies führte zu der Niederlage der Engländer und der schmachvollen Gesandtschaft an den Mogul, den berühmten Aureng-Zeb, im Jahr 1690. "Der iible Ausgang des Krieges," erzählt der Verfasser, "zwang die Engländer den Kaiser Aureng-Zeb um Berzeihung und Frieden zu bitten. Sie beauftragten zwei Angestellte, die sie als Gesandte von Surate nach Delhi schickten mit der Sendung. Diese wurden auf eine für Gesandte einigermaßen neue Art zur Andienz vor Aureng-Zeb geführt. Sie erschienen vor ihm zur Erde niedergestreckt, die Hände mit einem Strick gefesselt. Der Kaiser hielt ihnen eine strenge Tadelsrede und fragte, was sie wollten. Sie antworteten, daß sie fämen, um ihre Fehler zu bekennen und um Verzeihung zu bitten, sie hätten wohl verdient, ihre alten Privilegien zu verlieren, flehten aber nun S. Maje= stät an, sie ihnen zu erneuern, und seine Truppen von Bombay zurückzuziehen. Aureng = Zeb, ein friedliebender und gemäßigter Fürst, nahm die Unterwerfung der Engländer an, verzieh ihnen ihre Fehler und erneuerte den Firman unter der Bedingung, daß der Gouverneur Child Indien binnen neun Monaten auf immer verließe,3) daß die Compagnic seinen Untertanen alle Schulden, die sie bei ihnen hatte, bezahlte und sie für alle von ihr veraulaßten Betrügereien und Schäden entschädigte.

So groß aber Aureng-Zeb hier erscheint, so weiß doch der Autor wohl, daß schon unter ihm der Verfall des Mogulreichs begann, und sich die Macht schon erhob, die den Engländern am meisten zu schaffen machte, und deren Serrschaft über Indien die Compagnie nur dadurch verhindern konnte, daß sie selbst diese Serrschaft ergriff. Das waren die Mahratten. In Kapitel I des ersten Bandes führt der Verfasser aus, es sei ein in England verbreiteter Frrtum, die Indier seien so unkriegerisch, daß die englische Compagnie selbst dei der ärgsten Wilkür und Bedrückung nichts von ihnen zu fürchten habe. Als Beispiel der kriegerischen Leistungsfähigkeit der Indier führt er die Taten der Mahratten an und erwähnt bierbei, daß schon der Kaiser Aureng-Zeb sich gezwungen gesehen habe, ihnen einen Tribut (Tschaut) von 14 der Einkünste des Dekan zu bewilligen. Damit habe der Kaiser zugleich anerskannt, 1. daß die Mahratten unabhängig seien, 2. daß sie mit ihm die Sousveränität über das Dekan teilten.

Doch die kriegerische Auseinandersetzung der Engländer mit den Mahratten gehört erst einer späteren Zeit an, als der, in die uns unser Werk führt. Der Autor meint aber, daß die Serrschaft der Europäer vor allem begünstigt werde durch den Gegensatzwischen Mohammedanern und Sindus.

<sup>3)</sup> Er starb, bevor er wirklich verbannt wurde.

"Bum Glüd für alle Europäer, die Eroberungen in Indien gemacht haben, gibt die Rivalität zwischen Mohammedanern und Sindus den Fremden die Sandhabe, die einen wie die andern zu beherrichen, und wenn die Engländer eine gerechte Verwaltung führen wollten, könnten sie ihre Macht auf Jahrhunderte bewahren." (Vorrede.). Die Verwaltung der Compagnie ist nun aber in allem das Gegenteil einer gerechten Berwaltung. Die Direktion in London ist über die wirklichen Zustände in Indien nicht unterrichtet, die Agenten der Compagnie im Lande tun, was sie wollen. Der ganzen Leitung fehlt es an Gemeingeift, an Sinn für das öffentliche Wohl, man denkt nur daran, wieviel Lack Rupien man aufhäufen, oder wiediel Söhne, Neffen, Berwandte man in Indien unterbringen könne. "Die Aktionäre und Direktoren wissen gar nicht, in welchem Zustande sich Bengalen befindet, sie werden durch ihre Angestellten in Indien in betrügerischer Beise falsch informiert, infolgedessen sind die Befehle, die sie nach Indien ichiden absurd und widerspruchsvoll. Ja, die Compagnie hat gar nicht die Macht, ihre eigenen Angestellten zum Gehorsam zu zwingen. Monopole sind von Natur unweigerlich verderblich. Aber ein Monopol, ausgeübt von einer absoluten Regierung, wie die heutige von Bengalen, ist das schrecklichste von allen." (Borrede.) Es ift der vollendete Despotismus. Und der Despotismus kennt keine Geseke. Die Gerichte sind ungerecht und korrumpiert. Die Korruption und die Mißbräuche aller Art bedrohen den Handel mit Vernichtung. Die Industrie des Landes wird zerftört, und die Eingeborenen werden zur Verzweiflung getrieben. Die Willfürherrschaft der Compagnie wird nun vom Verfasser im einzelnen in den lebhafteften Farben und unter Anführung einzelner Beispiele geschildert. An der Spize der Berwaltung in Indien steht der Gouverneur und die Mitglieder des Rats in Ralkutta.4) Dieser Rat heißt auch das geheime Romitee. Der Gouberneur und sein Komitee haben die gesamte Macht in Händen. Nur sie verkehren mit den eingeborenen Fürsten. Der Gouverneur erteilt die Duftuck, d. h. die Erlaubnisscheine zum Sandel. Er hat auch die Gerichtsbarkeit über die Inder und kann fie sogar aus der Rafte stoßen. (?) Gegen die Anordnungen der Beamten gewähren die Gerichte keinen Schutz, da diese von der Verwaltung absichtlich korrumpiert werden. Der Gouverneur und der Rat erteilen den Mitgliedern der Gerichte Handelserlaubnisscheine, die sie ihnen wieder entziehen, wenn ihre Entscheidungen nicht in ihrem Sinne ausfallen. Sie ernennen ferner zu Mitgliedern der Gerichte in den verschiedenen Inftanzen immer dieselben Versonen. Die Rechtsuchenden werden dann, immer von einem Gericht zum andern geschickt, und es sind immer wieder dieselben Richter die entscheiden. Solcher Gerichtshöfe gibt es eine ganze Menge, so für Zivilsachen den Mayors Court den Appellhof, für Kriminalsachen den Afsisenhof. Dann eine Anzahl aus in-

<sup>4)</sup> Der Berfasser spricht nur von Bengalen, nicht von Madras und Bombah, die besondere Gouverneure hatten.

dischen Gerichten des Nabob Hervorgegangene. Recht zu finden ist aber bei allen diesen Gerichtshöfen schwer.5) Die Beamten der Gesellschaft verhaften jeden, den sie wollen und setzen ihn ins Gefängnis, vor allem wo es ihnen zur Wahrung des Handelsmonopols der Gesellschaft notwendig erscheint. (Bd. 1 Rap. IX.) Wenn jemand aber der Gesellschaft gar zu schädlich erscheint, wird er einfach ausgewiesen und nach England zurückgeschickt. Der Verfasser bringt über die Frage, ob die Compagnie die rechtliche Befugnis zu folcher Ausweisung habe, fünf Rechtsgutachten von hervorragenden englischen Suriften bei, die sich überwiegend mit Berufung auf die der Compagnie durch ihre Charter verliehenen Rechte dafür aussprechen, daß sie zur Ausweisung befugt sei. Da die Compagnie ihrer Sache aber doch nicht ganz sicher war, so habe, erzählt er, im März 1770 der Präsident der Direktion im Parlament eine Bill eingebracht, die der Compagnie ihr Ausweisungsrecht bestätigen und noch ausdehnen sollte. Gegen diese Bill trat aber ein Gegner, Mr. Archibald Keir Esqu, vor den Schranken des Barlaments auf, und als die Direktion bemerkte, daß bei der Erörterung die thrannische Handhabung ihrer Rechte mehr als ihr lieb war, erörtert werden könnte, habe sie die Bill sebst abgeändert, so daß sie sich nur auf ihre Difziplinargewalt über ihre Beamten bezog. Der Autor bedauert, daß auf diese Beise eine öffentliche Erörterung des angeblichen Rechts der Compagnie auf die Ausweisung nicht zustande kam. (Bd. II Bog. 2). Um sich aber von vornherein gegen die Ansprüche der nicht zu den Angestellten der Compagnie gehörenden Kaufleute aus Billfiirhandlungen ihrer Angestellten zu sichern, läßt die Kompagnie diese sogenann= ten "freien" Raufleute, bevor fie ihnen die Erlaubnis gibt, fich in dem Gebiet, auf das sich ihr Monopol erstreckt, niederzulassen, gewisse Kontrakte unterschreiben. Nach diesen Kontrakten verhflichten sich die "freien" Raufleute nur in Indien von Hafen zu hafen handel zu treiben, nicht aber von Indien nach Europa. Nur Diamanten und noch einige besonders von der Compagnie gestattete Artikel dürfen sie nach Europa bringen. Sie dürfen auch nur an bestimmten, ihnen angewiesenen Plätzen wohnen, missen sich gefallen lassen, versetzt zu werden, und äußersten Falles sogar nach Europa zurückgebracht zu werden. Allen solchen Maßregeln der Kompagnie unterwerfen sie sich von vornherein und verzichten auf Anrufung der Gerichte.6) Bb. II Kap. I.) Dieses Streben der Compagnie auf Monopolifierung des Handels und Ausichluß oder möglichste Beschränkung aller Konkurrenz durch Nichtangestellte, ist aber nach dem Verfasser ganz neuen Datums. Es besteht eigentlich erst "seit sechs Jahren," d. h. da das Buch 1775 in der französischen übersetzung, im Driginal also wohl etwas früher erschienen ist, seit dem Aufang der sechziger Jahre des 18. Jahrhunderts. Noch kurz vorher, im Jahr 1757 hätten

<sup>5)</sup> Sine ähnliche Schilberung der englischen Rechtspflege in der etwas späteren Zeit des Generalstatthalters Warren hastings gibt Macaulan in seinem Ssauren haftings. (llebersehung in Reclams Univ.=Bibl. S. 75 ff.)
6) Wieviel müssen sie verdient haben, wenn sie sich folchen Bedingungen unterwarfen.

die Direktoren der Compagnie in einem offiziellen Schreiben sich selbst folgendermaken ausgesprochen: "Jedermann wird unter dem Schutz der Compagnie die Freiheit haben, in allen und jeden Niederlassungen der Compagnie Handel zu treiben, ebenso an allen Plätzen, auf die sich ihr Charter erstreckt, gleicherweise wie die Angestellten der Compagnie selbst, nur mit der Verpflichtung, die an den einzelnen Plätzen gesetzlich bestehenden Steuern und Abgaben zu zahlen." (Bd. I Rap. VIII.) Bon diesen "weisen Grundsäten" ist nun aber nach dem Autor die Compagnie, feit sie Souveränität in Bengalen erlangt hat, abgegangen und hat ein Spftem eingeführt, das "dem wahren Geifte des Sandels" direkt entgegengesett ift. Die Gegenstände, auf die sich der Sandel hauptfächlich erstreckte, waren, soweit die Ausfuhrartikel in Frage kommen, Seidenstoffe, robe Seide, Drogen, Salpeter, und schließlich der Zee. Der lettere bat zu dem Aufschwung des Sandels mit Indien wesentlich beigetragen. Der Autor spricht schon damals von dem "fast allgemeinen Gebrauch des Tees, der sich in Großbritannien und in allen von ihm abbängigen Ländern verbreitet hat." (Bd. I Bog. VIII.) Merkwürdigerweise heißt es an einer andern Stelle des Werkes, "da man feststellen kann, daß der Tee zu kostspielig ift und oft der Gesundheit schadet, würde es klüger sein, sich seiner zu enthalten." Was würde der Verfasser zu dem heutigen Teekonsum feiner Landsleute sagen! Zu diesen Ausfuhrartikeln kamen als Artikel des Sandels — und zwar eines fehr gewinnreichen Sandels — innerhalb Indiens Salz, Betel und Tabat. Der Sandel mit diesen drei Artikeln wurde von Lord Clive zum Monopol der Compagnie gemacht. Der Autor widmet diesem Monopol ein besonderes Kapitel (Buch II Kap. IV), worin er es aufs heftigste tadelt. In der Tat vergaß sich ja Lord Clive bei der von ihm getroffenen Einrichtung auch selbst nicht. Zum Betriebe des Salzhandels wurde eine besondere Gesellschaft gebildet, deren Kapital in 561/2 Aftien zu 43 000 Rupien jede geteilt wurde. Von diesen erhielt Lord Clive 5 Aktien zu 215 000 Rupien. Die andern wurden unter eine Anzahl Beamte der Compagnie verteilt. Der Nabob von Bengalen "ober vielmehr der Sklave der Compagnie", wie der Autor sagt, wurde gezwungen sich zu diesem Zweck mit der Kompagnie zu verbinden, "um seine Untertanen zu ruinieren, die sich an keinen Gerichtshof wenden konnten, um Abhilfe für ihre Leiden zu fuchen." Außer dem Monopol des Handels mit Salz, Betel und Tabak, hat dann aber die Rompagnie nach unserm Verfasser noch eine Reihe weiterer Mahnahmen erariffen, die alle dahin zielen, den Sandel in Bengalen in den Sänden der Faktoreien der Kompagnie zu monopolisieren, niemand über den Machtbereich der Compagnie binaus weiter nach Indien bineingelangen zu laffen, und auch den Schiffsverkehr mit Bengalen ausschließlich der Compagnie borzubehalten. Sie zwingt die eingeborenen Fabrikanten die Webestoffe nur an

<sup>7)</sup> Dieser Gegensat zwischen der theoretisch von der Kompagnie proklamierten Handelssfreiheit und ihrer Prazis, einschließlich der Ausweisungen, erinnert sebhaft an die langjährige Politik des Kongostaats.

die Compagnie zu verkaufen, zu Preisen, die sie willkürlich festsett, und behandelt sie dabei so schlecht, daß Eingeborene sich schon die Daumen abgeichnitten haben sollen, um sich unfähig zu machen, für ihre Bedrücker zu arbeiten. Sie verbietet den Engländern, fich im Innern niederzulaffen, um fich nur ja keine Konkurrenten ihrer Niederlassungen großzuziehen. Damit rui= niert sie die eingeborene Bevölkerung und zerstört alle Verbindungen mit andern asiatischen Märkten, nur um ungestört ihr Gebiet aussaugen und große Mengen von Waren daraus nach England schicken zu können. Als nachabmungswertes Gegenbeispiel wird dabei der Kompagnie die Holländisch-ostindische Compagnie und deren Verfahren im Kapland vorgehalten. Diese habe ein entgegengesetztes Prinzip verfolgt. "Weit entfernt ihren Landsleuten zu verbieten im Innern des Landes zu wohnen, hat sie sielmehr jo viel als möglich dazu veranlaßt. Die Holländer haben sich in dem Lande der Hottentotten mehr als sechshundert Meilen von der Hauptniederlassung der Compagnie ausgedehnt. Hier wird gute Polizei gehandhabt, und die Gerichte sind nicht korrumpiert. Sie haben den Anbau des Landes gefördert und von allen Erfindungen Europas Ruten gezogen. Dadurch ist ihre Ko-Ionie auf dem unfruchtbaren Felsen reich an Korn, Vieh, Wein und andern Produkten geworden, sie ist bliihend und reich, so daß man beim Vergleich mit der der englischen Compagnie, der letteren die schwersten Vorwürfe machen muß."8) Schließlich wirft der Verfasser der Compagnie auch noch Münzberschlechterung und Münzfälschung vor. (Bd. II Kap. V.) Den Hauptfehler erblickt er aber in der Verfassung der Compagnie. "Von allen poli= tischen Thrannenherrschaften," sagt er, "ist die aristokratische die schlimmste. Die alte und neue Geschichte beweift diese Wahrheit. Aber von allen Aristokratien ist die Kaufmannsaristokratie die unerträglichste: Karthago, Benedig und Genua liefern die Beispiele für diesen Satz. Über diese Theorie mag man nun denken wie man will, der Kern der Sache ist aber der, auf den er immer wieder zurückkommt, daß politische Macht in den Händen einer Sandelsgesellschaft, die keiner oder nur einer ganz unwirksamen Staatsaufsicht unterliegt, zu den größten übeln führt. Man habe dieser Sandelsaesellschaft seinerzeit große Privilegien gewährt, weil man glaubte, daß der indische Handel, von dem man sich große Vorteile versprach, von einzelnen Kaufleuten nicht aufgenommen werden könne. Schon damals hätten sich übelftände ge-Seitdem aber die Compagnie durch ihre Truppen und mit Unterftützung der königlichen Truppen sonveräne Herrscherin über weite Länder geworden sei, hätten sich diese übelstände unendlich vermehrt. Da die englische Regierung durch ihre Truppen an den Eroberungen der Compagnie teilgenommen habe, habe fie dadurch um so mehr das Recht, die Tätigkeit der Compagnie zu überwachen. Eine befondere Gefahr läge auch noch darin, daß

<sup>8)</sup> Bgl. auch die ungunstige Beurteilung der britischen Leistung in Indien im Gegensatzu Holland bei Hübbe=Schleiden, Ueberseeische Politik S. 52, 53 und 80.

die Aftien der Compagnie von jedermann erworben werden könnten, es also nicht unmöglich sei, daß sie von Ausländern erworben würden, die dadurch einen maßgebenden Einfluß auf englische Territorien und Untertanen erslangen könnten. (Bd. II Kap. VI.) Die englische Regierung müsse diese Souveränität der Compagnie beschränken oder womöglich ganz aufheben, und die Regierung Indiens selbst in die Hand nehmen.

Die Erlangung der Souveränität aber, die Periode seitdem die Compagnie diese nach dem Verfasser so sehr mißbrauchte Macht erlangt hat, fällt nach ihm zusammen mit der Erlangung des Diwanats, oder wie er schreibt, Diwani (dewanee).

Das aus dem Persischen stammende Wort Diwan bedeutet einen Minister der Finanzen, dann auch das Amtslokal des Ministers und endlich die dort stattfindende Sitzung der Minister oder Beziere. Das Diwanat (dewanec. dewany) ift dann das Amt des Finanzministers. In Indien war das Diwanat ein Amt eines Beamten des Großmoguls. Der Inhaber dieses Amtes stand nach unserm Verfasser (Buch I Kap. IV) ursprünglich neben dem Nabob. Letterer war der Befehlshaber der Streitkräfte des Landes, der Inhaber des Diwanats hatte die Aufsicht über die Verwaltung der Grundstücke und die von den Grundstückseigentümern dem Mogul geschuldeten Abgaben. Seit 1762 foll nun der Nabob von Bengalen sich des Diwanats bemächtigt haben. 1765 aber ließ sich nun Elive von dem von ihm eingesetzten Mogul Schah Mum oder Ali Gohar das Diwanat übertragen. Eine moderne englische Quelle<sup>9</sup>) fagt darüber: "Aber von dem Kaifer (Mogul) erhielt er nun das wichtigste Dokument der ganzen Geschichte der Britischen Compagnie bis dahin, das in den Berichten unter der Bezeichnung erscheint "Firman des Königs Schah Alum, wodurch der Compagnie das Dewann von Bengalen Bahar und Driffa übertragen wird." Das Datum des Dokuments war der 12. August 1765, der Ort der Ausstellung Benares, der Thron ein englischer Estisch mit einer gestickten Decke bedeckt, und überragt von einem Stuhl in Clives Zelt. So beschrieben von einem mohammedanischen Zeitgenossen, der emport ausruft, daß eine "so wichtige Verhandlung in weniger Zeit erledigt war, als man gebraucht hätte um einen Efel zu verkaufen." Unfer Verfasser crzählt, daß noch im Jahre 1763 die Direktion die übernahme des Diwanats abgelehnt, und an den Gouverneur und Rat von Kalkutta geschrieben habe, "Ihr habt sehr wohl getan, die Diwani, die uns der Kürft Ali Gohar anbot, nicht anzunehmen." Am 30. September 1765 schrieb dagegen Lord Clive: "Nach reiflicher Aberlegung haben uns die ewigen Streitigkeiten zwischen euren Agenten und den Nabobs und die klaren Beweise, die wir bon der Korruption und Unordnung in diesem Lande haben, zu dem einstimmigen Beichluß gebracht, daß es kein anderes Mittel gibt das übel mit der Wurzel

<sup>9)</sup> Brith. Encyclopaedia Art. Clive.

auszurotten, als für die Compagnie die Diwani von Bengalen, Bahar und Driffa zu erwerben. Diese Erwerbung wird eure Besitzungen und euren Gin= fluß dauernd sichern, denn von nun ab wird kein Nabob Reichtum und Macht genug besitzen, um euch mit Gewalt zu vertreiben, oder mit Geld zu Die Erfahrung mehrerer Jahre hat uns gelehrt, daß forrumpieren. es unmöglich ist, die Autorität zu teilen, ohne Unzufriedenheit zu erzeugen, und uns in Gefahr zu bringen, alles zu verlieren. ganze Land muß entweder der Compagnie oder dem Nabob gehören. Welche von diesen beiden Alternativen für euch die wünschenswerte und nütliche ist, überlassen wir euch zu beurteilen." In einem weiteren Schreiben an die Direktoren von demselben Datum fagt er dann, "Ihr seid die Souveräne eines reichen und mächtigen Königreichs geworden. Ihr seid nicht nur die Erheber, sondern die Eigentümer der Einkünfte von den Domänen des Nabob." Das war also die Bedeutung dieses Erwerbs. Clive fügt aber hinzu: "Unsere territoriale Herrschaft wird den fremden Nationen keine Besorgnis einflößen, solange wir zum Schein die Autorität des Nabob aufrecht= erhalten." So klar sich aber Lord Clive über die Bedeutung dieser Lorgänge war, und so offen er sich darüber aussprach, so fanden sie doch keineswegs allgemeinen Beifall. Unser Autor verurteilt sie ganz und gar, aber auch die Direktion sagt in einem Schreiben vom 16. März 1768 (Buch I Kap. VI) "Wenn Sie alle diese Berechnungen gemacht haben, werden Sie finden, daß die eingetretene Anderung nicht sehr zu unserem Nuten ist, und daß wir nur die sicheren Gewinne, die wir aus dem Handel zogen, gegen die unsicheren aus den Abgaben eingetauscht haben." Der Verfasser gibt nun eine genaue Berechnung der Einnahmen der Compagnie vor und nach der Erwerbung des Diwanats und berechnet, daß sie vorher 1 943 750 Pfund Sterl. gehabt habe und nachher 2 126 733 Pfund Sterl., also nachher 182 983 Pfund mehr. Nun müsse aber die Compagnie seitdem 400 000 Afund Sterl. an die Regierung zahlen für Unterstützung durch Truppen, Verzinsung von Anleihen 11. a., so daß sie im Ganzen ein sehr schlechtes Geschäft gemacht habe. Außerdem seien die Lasten der Zivilverwaltung und des Heerwesens enorm gestiegen. (Buch I Kap. VI.) In der Tat unterhielt die Compagnie eine Armee von 10 000 Engländern und 50 000 Sappys. Damit waren natürlich große Kosten verbunden. Diese Kosten waren aber unvermeidlich, wenn die Compagnie ihre Stellung gegenüber ihren Mithewerbern behaupten wollte. Der Autor verkennt, daß ihre Stellung als bloke Handelsgesellschaft nicht mehr haltbar war, seitdem ihre Mitbewerber, namentlich die Franzosen den Weg territorialer Erwerbungen beschritten hatten, und seitdem an Stelle der schwachen Moguls und ihrer Nabobs die kräftigen Mahratten die Herrscher Indiens zu werden drohten. Die Machtstellung, die Clive der Compagnie gegegeben hatte, sollte ihr bald in den neuen Kämpfen gegen die Mahratten und gegen Haider Ali und Tiggu Sahib von Maisur und die mit diesen verbündeten Franzosen und Holländer zugute kommen. Aber den Anklagen des Mr. Bolts wurde schließlich doch auch von der Regierung durch immer schärfere Betonung ihrer Aufsicht von Pitts Regulativakte bis zur schließlichen völligen Aufhebung der Compagnie nach dem Aufstand von 1857 stattgegeben. In diesem Aufstande zeigte sich dann doch schließlich, daß selbst diese größte und leistungsfähigste der alten Compagnien den Anforderungen neuzeitlicher Verwaltung nicht mehr gewachsen war. Auch in Bezug auf die Freiheit des Handels, die Beseitigung der Monopole hat die spätere Zeit das gebracht, was der Verfasser erstrebte. Die damalige Wirtschaft der Compagnie beruhte auf den Anschauungen des Werkantilismus. Der Verfasser war aus praktischen Gründen schon zu Anschauungen gekommen, wie sie zur selben Zeit theoretisch sein Landsmann Adam Smith vertrat. Wie weit diese damals schon in Indien durchzusühren waren, ist hier nicht der Ort zu untersuchen.

Oberregierungsrat Dr. E. Jacobi, Königsberg i. Pr.

### Rundschau über die neueste Kosonialrechtsliteratur.

### I. Rechtsquellen.

1. Eine recht dankenswerte, nach den einzelnen Materien übersichtlich acordnete Sammlung der für das Schutzgebiet Kiautschou geltenden Bestimmungen bietet uns F. W. Mohr (Referendar und Dolmetschereleve beim Bouvernement Riautschou) in seinem Sandbuch für das Schutgebiet Kiautschou (Tsingtau 1911, Druck und Verlag der Deutsch=Chine= fischen Druckerei und Verlagsanstalt Walther Schmidt, XVI und 485 Seiten). Das nübliche Werk enthebt den Beamten der mühsamen und zeitraubenden Arbeit des Zurechtfindens in den an den verschiedensten Stellen veröffentlichten Borschriften. Der 1. Teil bringt den Text der Allerhöchsten Erlasse, Gesete, Berordnungen und Bekanntmachungen betr. Berwaltung (grundlegende Bestimmungen, Stellung des Gouverneurs, Teilnahme der Bürgerschaft an der Verwaltung, besondere Borschriften-für das Stadtgebiet, allgemeine Vorschriften, Beamte); Rechtspflege (allgemeine Bestimmungen, Gerichtsbarkeit für Nicht-Chinesen, Gerichtsbarkeit über Chinesen, Best. betr. Rotare und Rechtsanwälte, sonstige Berordn. 11. Bekanntın., Militärstrafrechts= pflege); Polizei (Einrichtung und Aufgaben, Sicherheits=, Stragen=, Ber= kehrs=, Gewerbe-, Forst= und Landwirtschafts=, Nahrungsmittel= und Beteri= när-, Gesindepolizei); Gesundheitswesen (Krankenpflege und Genesungsheim, Apotheken und Arzneimittel, Schut gegen Krankheiten, Friedhöfe); Bauwesen, Wasserleitung und Kanalisation; Landerwerb, Landübertragungen und Rechte an Grundstücken; Steuern, Abgaben und Gebühren; Zollwesen (Errichtung des Seezollaints und Verzollungsverfahren, Bekauntm. des Seezollamtes); Geldwesen (chinesische Zehnkäschstücke, Banknoten, Nickelmunzen, Schecks); Handels- und Schiffahrtsangelegenheiten (chinefische Raufmannschaft, Maße und Gewichte, Hafen- und Schiffahrtsangelegenheiten, Lade-, Lösch= und Lagerhausbetrieb); Post= und Telegraphenwesen; Bergbau; Schulen, Kunft und Literatur; Wildschutz und Jagd; Militärwesen (Wehrpflicht, Dienstpflicht, Meldung Militärpflichtiger, sonstige Bekanntm.) Der 2. Teil enthält statistische Angaben, die bisher zum großen Teil noch nicht veröffentlicht waren, über Lage, Größe und Bevölkerung des Schutzebietes, Klima, Schulwesen, Finanzen, Sisenbahn= und Bergbau, Schiffs= und Dschunkenverkehr, Tsingtauß Handel, die Entfernungen von Tsingtau in und außer= halb des Schutzebiets, die merkenswerten Ereignisse im Schutzebiet und in Schantung. Beigefügt ist ein deutsch= chinesischer Kalender für das Jahr 1912. Das gefällig außgestattete Buch verdient es, auch im Mutterlande bekannt zu werden.

2. Eine für die Kolonie Südwestafrika sehr wertvolle Quellensammlung ist das Buch des Kaiserl. Regierungsrats B. Peters, Das Bergwesen in Deutsch=Südwest=Afrika, Sammlung der auf das Bergwesen Deutsch-Südweftafrikas bezüglichen Gesetze, Berordnungen und Bestimmungen, sowie der Sonderberechtigungen und Verträge, nach amtlichen Quellen zusammengestellt (Swakopmund 1910, Verlag von A. Schulze, XXVIII und 400 Seiten). Der Inhalt gliedert sich in die 5 Abschnitte: Kaiserliche Bergwerordnung vom 8. August 1905, Bestimmungen über Diamanten, Diamanten-Regie, Sonderberechtigungen, Syndikats-Vertrag des Südwestafrikanischen Minen-Syndikats, Satzungen der Lüderithuchter Minen-Kammer. Der (umfangreichste) dritte Abschnitt über die Sonderberechtigungen umfaßt diejenigen des Fiskus, der Deutschen Kolonialgesellschaft für D.=S.=W.=A., der Firma de Paß, Spence u. Co. betr. die Pomonamine, im Gebiete der Bondelzwarts, der Veldschoendrager und von Zwartmodder, der South West Africa Co. Ltd., der Dtavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft, der Hanseatischen Minen-Gesellschaft im Gebiete der Rehobother Bastards und im Khauas-Gebiet, der Raoko Land- und Minen-Gesellschaft, endlich sonstige Bergbauberechtigungen im Gebiete der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für S.-A. Dem zweiten Abschnitt ist eine Abersichtskarte, dem ganzen Buche eine Karte der Berggerechtsamsgebiete im südwestafrikanischen Schutgebiete beigefügt. Die äußere Ausstattung, namentlich Druck und Papier, läßt einiges zu wün= schen-übrig.

### II. Gesamtbarftellungen.

1. Die hervorragendste Neuerscheinung des letzten Vierteljahres ist die von H. Edler v. Hoffmann (Prof. des öffentl. Rechts an der Agl. Akademie zu Posen, jetzt ao. Prosessor an der Universität Greisswald) verstäte Einführung indas deutsche Kolonialrecht (Leipzig 1911, G. J. Göschensche Verlagshandlung, VII und 231 S.) Es ist lebhaft zu begrüßen, daß wir nunmehr wieder eine auf der Höhe der neuesten Geschgebung stehende Gesamtdarstellung unserer Diziplin besitzen. Da das Buch in dieser Beitschrift bereits eine Besprechung durch Ger.-Ass. Dr. Herbert Jäckel (Jahrg. 13, 1911, Heft 12, S. 915—918) erfahren hat, ist in dieser Kundschau nicht näher auf seinen Inhalt und seine Würdigung einzugehen. Bgl. auch die

Besprechungen von Prof. Dr. Frhr. v. Stengel in der Deutschen Kol.-Ztg., Nr. 49 v. 9. Dezember 1911, S. 828—830, und von Dr. F. J. Sassen in der Deutschen Literatur-Ztg. Nr. 51/52 v. 23. Dezember 1911, Sp. 3253—3254.

- 2. Gleichfalls auf den Stand des neuesten Rechtes gebracht ist der den Rolonien gewidmete Abschnitt in Paul Labands Fundamentalwerk über Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 5. neubearbeitete Auflage, Bd. 2, Tübingen 1911. Das neunte Kapitel der gesamten Darstellung behandelt unter B die Schupgebiete (§ 70: Die Rechtsverhältniffe der deutschen Schutgebiete, S. 265—318). Also 54 Seiten — int Gegensatz zu 38 (zudem kleineren) Seiten der 1901 erschienenen vierten Auflage — find dem deutschen Kolonialrecht gewidmet. Die äußere Gliederung weicht von der früheren kaum ab: Territorialbestand und Erwerbung, Interessensphären, Schutzewalt, Schutzebiet, die Angehörigen der Schutzebiete, die Ausübung der Staatsgewalt, das Verordnungsrecht, die Verwaltungs= behörden, die Gerichtsverfassung, die Militärverfassung, das Finanzwesen, die Kolonialbeamten, die Gefellschaften, die kirchlichen Verhältnisse. Neu ist die Verselbständlichung der Abschnitte: Verordnungsrecht, Kolonialbeamte. Dagegen ift inhaltlich die gefamte neuere Entwicklung der kolonialen Rechts= verhältnisse verwertet worden, während die Grundauffassung Labands in den prinzipiellen Fragen beibehalten werden konnte.
- 3. Eine (den Eindruck einer Differtation erweckende) kleine Schrift von Dr. jur. Fritz Rersting behandelt Das öffentliche Recht der deutschen Schutzebiete (Zwictau i. Sa. 1911, Zwictauer Zeitungs-(Umtsblatt-)Druckerei, 91 S.). Sie enthält natürlich keine erschöpfende Darstellung, aber doch einen ziemlich vollständigen Grundriß des deutschen Kolo= nialrechts. Alle wesentlichen Streitfragen werden berührt und zumeist zutreffend entschieden. Neue wissenschaftliche Ergebnisse bringt der Verfasser nicht. Die Literatur ist nicht erschöpfend berücksichtigt. Nach einer einleitenden Betrachtung über die geschichtliche Entwickelung und die bedeutenderen Rechtsquellen erörtert Kersting im ersten Abschnitt die staatsrechtliche Stellung der Rolonien zum Reiche; er betrachtet die juristischen Verschiedenheiten in der Art des Erwerbs (Okkupation, Berträge, Kauf, Pacht), nimmt zu den bekannten staatsrechtlichen Streitfragen (Kolonie oder Schutgebiet, Protektorat oder Schutgewalt, Inland oder Ausland, Bedeutung der Häuptlingsverträge) Stellung, bespricht endlich Begriff und Ausübung der Schutzgewalt und die Stellung der Aclonien zu einander. Der 2. Abschnitt prüft die Einwirkung des Völkerrechts auf die Schutzgebiete, der 3. skizziert ganz furz die Organisation der Verwaltung und Rechtspflege: die Rechtslage der Bevölkerung (der Reichsangehörigen, Schutbefohlenen, Eingeborenen, fremden Farbigen), die Behördenverfassung (Zentralbehörden, Lokalbehörden, Finanzgewalt, Schuktruppen), die Rechtspflege (allgem. Vorschriften, materielles Privat- und Strafrecht, Zivil- und Strafprozeß).

### III. Berfaffungsrecht.

- 1. Über die neue Berordnung des Reichskanzlers, betreffend die Bestirksräte in Deutschse Ditafrika, berichtet die Deutsche Kol.- Ita, Kr. 41 v. 14. Oktober 1911, S. 684—685. Sie begrüßt die Errichtung dieser Behörden als den ersten Schritt zur Selbstverwaltung des Schußegebietes.
- 2. Einer umfassenden und gründlichen Bearbeitung unterzieht Referendar Dr. Hans Saarhaus in heft XIX der Freiburger Abhandlungen aus dem Gebiete des öffentlichen Rechts (hag. bon b. Robland, Rosin, Schnidt) Das Recht des deutschen Rolonialbeamten unter Berücksichtigung des englischen, französischen und niederländischen Kolonialbeamten= rechts (Karlsruhe 1912, G. Braunsche Hosbuchdruckerei und Berlag, VIII und 165 Seiten). Die Arbeit bezweckt "eine systematische Darstellung der gesamten Bestimmungen des minnicht nach dem Erlaß des Rolonialbeamtengesetzes vom 8. Juni 1910 für den deutschen Kolonialbeamten geltenden Rechtes. Es sollen die Unterschiede dieses Rechtes gegenüber dem für die Reichsbeamten in der Heimat maßgebenden Rechte flargestellt, gleichzeitig in rechtsvergleichender Darstellung die entsprechenden Vorschriften für die französischen, englischen, niederländischen Kolonialbeamten auf Grund der Geschesquellen crörtert werden" (aus dem Vorwort). Durch diese Mitherücksichtigung fremden Rechtes sowie durch die eingehendere Behandlung des Stoffes unterscheidet fich das Buch von der ersten monographischen Bearbeitung des deutschen Kolonialbeamtenrechts durch Franz Geller (Tübingen 1911). Die Ausführungen gliedern sich äußerlich in 11 Abschnitte: Geschichte des Rolonialbeamtengesetzes; Begriff des Rolonialbeamten; die Arten der RolB.; allgemeine Bestimmungen des RolBG.; die Bearlindung des RolB. Verhältnisses; Pflichten, Beschränkungen und Befreiungen; Urlaub und Stellvertretung; das Disziplinarverfahren; die Rechte der KolB.; Beränderungen des Rold.-Berhältnisses; Beendigung des Rold.-Berhältnisses. Angehängt ist die Besoldungsordnung I für die Schutgebietsbeamten der Zivilverwaltung in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee. Die Schrift bietet inhaltlich manches Neue. Beachtenswert ist namentlich die Begriffsbestimmung: Auch nach Erlaß des KolBG. bleiben die RolB., da fie durch den Katfer angestellt sind und das ReichsBG, in den Schutzgebieten gilt, Reichsbeamte im Sinne des RBG. Die KolB. stellen somit eine Unterart der allgemeinen Kategorie der Reichsbeamten dar, für die neben dem ABG. noch besondere gesetzliche Beitimmungen bestehen. (S. 12.) Db dem beigepflichtet werden kann, mag hier dahingestellt werden. Die Literatur ist ziemlich lückenlos verwertet. Doch ist das Buch von Tesch, das in 2. Aufl. notiert wird, 1910 in 5., vermehrter Auflage erschienen! Die Hoffnung des Verfassers, daß die Arbeit der Praxis des KolBRechts dienlich sein und zur Klärung der bei einer so jungen Rechtsmaterie jelbstverständlichen Streitfragen beitragen möchte, erscheint beariindet.

3. Eine Spezialstudie zum KolBRecht ist die Stizze des Landrichters Dr. Komberg (Tsingtau) über Die rechtliche Stellung der Marine-Angehörigen im Dienste des Schutzebiets Kisautschou, in der vorliegenden Zeitschrift Jahrg. 13, 1911, Heft 11, S. 838—842.

### IV. Berwaltungsrecht.

- 1. Geh. und Oberbergrat Prof. Dr. Adolf Arndt (Königsberg i. Pr.) erörtert in der Deutschen Juristen-Zeitung, Jahrg. 16, Nr. 23 v. 15. November 1911, Sp. 1434—1435 die Sperrverordnungen in den Schutzgebieten, ihre Zulässigfeit und rechtliche Bedeutung. Sperrverordnungen sind Anordnungen des Reichskanzlers, die innerhalb gewisser Grenzen das ausschließliche Recht erteilen, alle oder einzelne Bergewerksmineralien aufzusuchen und zu gewinnen. Der Verfasser ist der Anssicht, daß der Reichskanzler solche Sperrverordnungen kraft kaiserlicher Delegation rechtswirksam erlassen kann. Vgl. auch
- 2. die eingehendere Begründung dieser Auffassung durch Arndt in der vorliegenden Zeitschrift Jahrg. 13, 1911, Heft 12, S. 919—925 unter der überschrift: Die Subdelegation des Raiserlichen Berordsnungsrechts in den deutschen Schutzgebieten und die Gültigkeit der Berordnungen des Reichskanzlers über die Rechte an Grundstücken und das Bergwerkseigenstum.

### V Rechtspflege.

- 1. Privatdozent Staatsanwalt Dr. Friedrich Doerr (München) legt kurz die rechtliche Stellung der deutschen Rolonialrichter dar in der vorl. Zeitschrift Jahrg. 13, 1911, Heft 10, S. 803—806.
- 2. Oberrichter Dr. Erusen (Tsingtau) weist im Recht Jahrg. 15, Nr. 16/17 v. 10. September 1911, Sp. 549—557 darauf hin, daß die deutschen Schutz ebiete als das Eldorado der Freirechtler bezeichnet werden können. In den Kolonien sind die Ideen und Ziele der freirechtlichen Bewegung schon jetz zum Teil in die Wirklichkeit übersührt worden. Der Richter ist dem geschriebenen Gesetze gegenüber freier gestellt als in der Heimat. Die Organisation der Gerichte verhindert eine auf spitzsindigen Konstruktionen beruhende Judikatur. Dies wird an einer Keihe von Beisspielen dargelegt. Die Freiheit des urteilenden Richters beruht auf der primären Geltung des Gewohnheitsrechtes in Handelssachen und darauf, daß die heimischen Vorschriften außer Anwendung bleiben, soweit sie Einrichtungen und Verhältnisse voraussetzen, die im Schutzgebiet fehlen.
- 3. Dr. iur. F. J. Saffen (Bonn) erörtert in der Deutschen Furisten-Zeitung Jahrg. 16, Nr. 19 v 1. Oktober 1911, Sp. 1215—1216 den § 791 der

3 P. und die deutschen Kolonien. Er legt kurz dar, wie ein von einem mutterländischen Gericht erlassenes Urteil in den Kolonien vollsstreckt wird — nämlich durch Ersuchen des heimischen Prozeßgerichts erster Instanz. — Dagegen Rechtsanwalt Dr. Forkel (Keetmanshoop) daselbst Nr. 25 vom 15. Dezember 1911, Sp. 1553—1554: Die Bollstreckung ersolge, ohne daß das Prozeßgericht erster Instanz in Deutschland in Anspruch genommen zu werden brauche, durch ein Gesuch um Bornahme der Bollstreckung beim Kaiserlichen Bezirksgericht im Schutzgebiet.

Bonn-Greifswald.

Privatdozent Dr. Friedrich Giese.

# Die rechtliche Stellung und die Verfassung der deutschen Schukgebiete.

1.

Die Erwerbung von Kolonien hat die Organe der Regierung und Gesetsgebung des Reichs vor ganz neue und schwierige Aufgaben gestellt. Es handelte sich zunächst darum, welche Gebiete als Kolonien erworben werden konnten und sollten, und in welcher Beise die Erwerbung vorzunehmen war, um rechtsgültig zu sein. Sodann mußte die rechtliche Stellung der erworbenen Gebiete, der iog. Schutzebiete zum Reiche geregelt werden. Im Zusammenhang damit mußten in den Schutzebieten Gerichts und Berwaltungseinrichtungen gesichafsen werden, um die deutsche Herrschaft in allen Teilen der einzelnen Schutzegebiete zu begründen und zu befestigen, und dieselben in politischer, wirtschaftslicher und sozialer Beziehung zu entwickeln und dem Mutterlande nutzbar zu machen.

Selbstverständlicherweise entstanden durch die Erwerbung der Schutzgebiete auch der deutschen Rechtswissenschaft neue Aufgaben. Die auf die Erwerbung der Schutzgebiete bezüglichen Handlungen nußten rechtlich gewürdigt werden, die staatsrechtliche und völkerrechtliche Stellung der Schutzgebiete nußte untersucht werden und ebenso war eine eingehende Erörterung der Berzfassung und Regierung der Schutzgebiete und der einzelnen Zweize ihrer Berzwaltung notwendig, mit einem Worte: es mußte eine neue Disziplin der Rechtswissenschaft, das deutsche Rolon i alrecht geschaffen werden.

Daß die Schaffung und Ausbildung der neuen Disziplin mit gewissen Schwierigkeiten verbunden war, ist selbstverständlich, da es sich bei den Borgängen auf dem Gebiete der Kolonialpolitik und des Kolonialrechts um ganz neue Erscheinungen handelte, für welche in den in Deutschland bestehenden Rechtseinrichtungen genau entsprechende Vorbilder sehlten.

Die Beteiligung an der Ausbildung des Kolonialrechts mußte aber andererseits um so verlockender erscheinen, als auf diesem Rechtsgebiete mehr als auf einem andern sich zeigte, daß die tatsächlichen Berhältnisse sich von selbst ihre Rechtseinrichtungen und Rechtsformen schaffen, bezw. daß schon bestehende Einrichtungen und Formen sich den tatsächlichen Berhältnissen anpassen müssen, wenn sie für neue Erscheinungen branchbar sein sollen.

Immerhin hat es aus verschiedenen, hier nicht näher zu erörternden Gründen längere Zeit gedauert, bis eine regere Beteiligung der deutschen Juristen an der Bildung und dem Ausbau des Kolonialrechts erfolgte. Erst in den letzten Jahren ist dies anders geworden, was sich namentlich darin zeigt, daß eine größere Anzahl von Monographien erschienen ist, die verschiedene Zweige des Kolonialrechts (Beamtenrecht, Gesetzgebung und Verordnungsrecht, Militärrecht, Finanzrecht, Selbstverwaltung einzelner Gebiete der Rechtspflege usw.) in gründlicher und scharffinniger Beise behandeln. Durch diese Monographien sind Vorarbeiten für eine spätere eingehende sustematische Darstellung des gesamten die Verfassung, Verwaltung und Rechtspflege umfassen= den Kolonialrechts geschaffen, vorläufig ist allerdings für eine solche in gewiffem Sinne abschließende Darftellung die Zeit noch nicht gekommen, da noch zu vieles sich im Fluffe befindet und auch ein neues Schutgebietsgesetz zu erwarten ist, das zwar die Grundlagen der Berfassung und Verwaltung der Schutzgebiete nicht ändern, aber immerhin manche wichtige Neuerung bringen mird.

Auffallend ist es, daß trot der eingehenden Behandlung verschiedener Teile des Kolonialrechts, wie gerade neuere kolonialrechtliche Arbeiten zeigen, über die rechtliche Würdigung der Erwerbsakte in bezug auf die Schutzgebiete und ebenso über die Frage der völkerrechtlichen und staatsrechtlichen Stellung der Schutzgebiete und die Grundlagen ihrer Verfassung die Ansichten der Schutzgebiete und die Grundlagen ihrer Verfassung die Ansichten der Schriftsteller immer noch erheblich auseinandergehen, obwohl man glauben sollte, daß über diese Kunkte längst Einigung erzielt worden wäre, da Deutschland schon länger als ein Vierteljahrhundert Kolonien besitzt und verwaltet. Deshalb erscheint es angezeigt, diese Fragen neuerlich einer eingehenden Untersuchung und Erörterung zu unterstellen, zumal die Beantwortung derselben nicht bloß theoretischen Wert hat, sondern auch für die Krazis, und zwar sowohl für die Auslegung des geltenden Rechts wie namentlich auch für die Fortbildung der kolonialen Gesetzgebung von Bedeutung ist.

Auszugehen ist dabei vom Begriffe der Kolonien im Rechts= sinne.1)

Bei aller auswärtigen Kolonisation — im Gegensatz zur sog. inneren Kolonisation<sup>2</sup>) — handelt es sich darum, Gebiete, die bisher der rechtlichen Herrschaft des kolonisierenden Staates noch nicht unterworfen waren, dieser

<sup>1)</sup> Stengel, Die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebiete 1901, S. 1 ff. — Stengel, Die deutschen Schutzebiete 1895, S. 10 ff. — Köbner, Einsührung in die Kolonialspolitik S. 11 ff. — Heilborn, Das völkerrechtliche Protektorat (1881). — Beißmüller, Die Interessensphären (1908).

<sup>2)</sup> Im Gegensate zur auswärtigen Kolonisation spricht man von "innerer Kolonisation", wenn im Innern eines Staates Ansiedlungen angelegt werden, entweder auf noch nicht besiedeltem Gebiete oder auf einem Gebiete, das von Angehörigen eines der im Staate berrschenden Nation fremden Volkes besiedelt ist (Posen, Bestpreußen). Das die innere Kolonisation von der auswärtigen Kolonisation, die in der Gegenwart sast ausschließlich als überseeische erscheint, in rechtlicher Beziehung vollständig verschieden ist, ist klar.

Herrschaft zu unterstellen, d. h. diese Gebiete vom kolonisierenden Staat rechtlich abhängig zu machen.

Ist die Abhängigkeit der Kolonien vom Mutterlande staatsrechtlicher Natur, so sind dieselben nichts anderes als überseeische Provinzen oder Nebenländer des Mutterstaates, die dessen Souveränität, also seiner gesetzgebenden, richterlichen und vollziehenden Gewalt ebenso untergeben sind, wie jede andere Provinz. Demgegenüber ist es gleichgültig, daß die Kolonien mit Rücksicht auf ihre geographische Lage, eigentümliche ethnographische, wirtschaftliche und politische Verhältnisse gewöhnlich eine von den übrigen Provinzen abweichende Sonderstellung einnehmen, indem sie namentlich sehr häufig eine größere Unabhängigkeit und Selbständigkeit als andere Provinzen besitzen. Selbst der Umstand ist von keiner Bedeutung, daß nicht selten Kolonien nach dem positiven Achte des Mutterlandes gar nicht integrierende Bestandteile desselben sind und ihm gegenüber in der einen oder andern Hinsicht, z. B. in bezug auf das Zollwesen, als Ausland gelten. Ausschlaggebend ist lediglich, daß die hier in Rede stehenden Kolonien nicht selbst souveräne, wenn auch in ihrer Souveräni= tät beschränkte Staatswesen mit eigener Staatsgewalt sind, sondern grundjätlich der Souveränität des Mutterstaats voll und ganz unterliegen, jo daß ein und dieselbe Staatsgewalt im Mutterlande und in den Kolo= nien wirksam ist. Solche Kolonien kann man eigentliche Kolonien oder Kolonien i. e. S. nennen.

Wie derartige Kolonien staatsrechtlich den Provinzen gleichstehen, so erscheinen dieselben vom Standpunkte des Völkerrechts aus als Bestandsteile des betreffenden Mutterstaats, denn im Sinne des Völkerrechts gehören alle Teile der Erdobersläche zum Gebiete eines Staates, über welches er seine staatliche Gewalt auszuüben befugt ist, d. h. die Gebietshoheit besitzt, so daß die innerhalb der Grenzen dieses Gebiets besindlichen Personen und Sachen seiner ausschließlichen Herrschaft unterworfen sind, und die Sinwirkung eines anderen Staates auf das Gebiet und die darin besindlichen Personen und Sachen nur mit Einwilligung des Staates zulässig erscheint, der die Gebietsshoheit besitzt.

Die Abhängigkeit einer Kolonie vom Mutterlande kann aber auch eine völkerrechtliche sein, dann liegt ein sog. Protektorat vor. Unter einem Protektorate versteht man nämlich ein Schutzverhältnis zwischen zwei Staaten des Inhalts, daß der eine Staat, der Oberstaat oder schutzkerrliche Staat zum dauernden Schutz des anderen Staates — des Schutzstaates oder Unterstaates — verpflichtet ist, wogegen ihm ein mehr oder weniger weitgehender Einfluß auf dessen auswärtige Angelegenheiten und häufig auch auf dessen innere Berhältnisse eingeräumt ist.

Dadurch, daß der schutzherrliche Staat einen Einfluß auf die auswärtigen Angelegenheiten des Schutzftaats besitzt und wegen der für dessen Handlungen im auswärtigen Verkehre übernommenen Verantwortlichkeit besitzen muß, wird der Schutzstaat vom schutzherrlichen Staate abhängig und in seiner Souveränis

tät beschränkt; der Schutstaat wird zu einem halbsouveränen Staatswesen; den Charakter als Staat verliert er aber nicht.

Das Protektoratsverhältnis ist ein Institut des Völkerrechts, nicht des Staatsrechts und setzt daher zwei Staaten voraus. Die Schutherrlichkeit eines Staates über einen andern Staat ist begrifflich etwas ganz anderes als die Souveränität eines Staates über seine Provinzen, Kolonien oder Nebenländer.

Wit Recht sagt daher Kanfmann,3) daß jedes noch so tief einschneidende Protektorat immer einen "beschützten" Unterstaat voraussetzt, der völkerrecht- liches Subjekt bleibt. Die Abhängigkeit des schwächeren und schutzbedürftigen Staates kann so weit gehen, daß der beschützende Staat eine dauernde Drzganisation mit regelmäßigen Zuschüfsen errichtet, daß er für alle völkerrecht- lichen Berletzungen auszukommen verpklichtet ist, ja der Protektoratzvertrag kann wegen der mit ihm verbundenen dauernden Lasten vom Parlament des beschützenden Staats genehmigt sein, es bleibt doch juristisch eine unüberbrücksbare Klust zwischen einem solchen Berhältnis und einer Kolonie.

Trot aller politischen und sozialen Annäherung bleibt der Gegensatz bestehen, daß bei den Protektoratsverhältnissen zwei verschiedene staatliche Subsekte vorhanden sind, und jedes von beiden befugt ist, nach den Sätzen des Bölkerrechts die zugrundeliegenden Berträge zu kündigen. Daß dies bei den eigentlichen Kolonien ausgeschlossen ist, macht ihr Wesen aus; sie sind dem Mutterlande staatsrechtlich unterworfen und haben, so weitgehende Selbstverwaltungsbefugnisse ihnen auch zustehen niögen, kein Recht einseitiger Ausschung ihrer kolonialen Beherrschung.

Während es sich bei den Kolonien im e. S. und den Protektoratsländern um Gebiete handelt, die in einem staatsrechtlichen Unterordnungsverhältnisse zu einem Mutterstaate stehen, oder völkerrechtlich von einem schutzherrlichen Staate abhängen, so bezeichnet man mit dem Ausdruck "Interessensphären" oder "Machtsphären" Gebiete, in denen erst die koloniale Herrschaft eines Staates begründet werden soll, der aber auf diese Begründung ein vertrags= mäßig zugesichertes Anrecht hat.

Interessensphären entstehen nämlich in der Beise, daß zwei oder mehrere Kolonialstaaten Berträge abschließen, inhaltlich deren sie sich gegenseitig zussichern, daß sie dem kolonisatorischen Borgeben der anderen Bertragsteile innershalb bestimmt abgegrenzter Gebiete kein Hindernis in den Beg legen werden. Als Rechtstitel für die Erwerbung von Souveränitätss oder Protektoratsrechten können derartige Berträge nicht betrachtet werden; sie geben nur den beteiligten Staaten die Möglichkeit, innerhalb der ihrem Einflusse überlassenen Gebiete ungehindert durch die übrigen Bertragsteile auf dem Bege der Besissergreifung oder der Vertragsschließung Souveränitätsrechte zu erwerben oder ein Protektorat zu begründen. Es sollen auf diese Beise Streitigkeiten unter

<sup>3)</sup> Auswärtige Gewalt und Kolonialgewalt in den Ber. Staaten von Amerika. S. 135 ff.

den beteiligten Kolonialmächten möglichst ausgeschlossen werden. Dritte an derartigen Vereinbarungen nicht beteiligte Staaten sind an und für sich nicht gehindert, in die durch dieselben abgegrenzten Interessensphären anderer Staaten einzugreisen, so lange eine Besitzergreisung dzw. der Abschluß eines Protektoratsvertrags in bezug auf das fragliche Gebiet noch nicht erfolgt ist. In der Regel wird jedoch die Rücksichtnahme, die sich die Staaten im völkererchtlichen Verkehre schulden, von derartigen Eingriffen abhalten.

Daß die Interessensphären auch schon, ehe der berechtigte Staat in dem betreffenden Gebiete auf die Begründung kolonialer Herrichaft abzielende Erwerbschandlungen vorgenommen hat, zu demselben in einem gewissen Absängigkeitsverhältnisse stehen, wird später darzulegen sein.

### II.

Was die Erwerbung bezw. Gründung von Kolonien anlangt, jo ist hier zwischen der Erwerbung von eigentlichen Kolonien und Protektorats= ländern zu unterscheiden.4)

Ein Protektorat wird in der Regel begründet durch Vertrag zwischen dem ichnisherrlichen Staate und dem Schutstaate, ohne daß eine Besitzergreifung des Schutstaates durch den schutsherrlichen Staat zu erfolgen hätte. Andererjeits könnte aber auch eine tolche Besitzergreifung den Vertragsabschluß nicht ersetzen. Durch Okkupation kann überhaupt ein Protektorat nicht begründet werden, da die Okkupation nur an einem völkerrechtlich herrenlosen Gebiete möglich ist, die Begründung eines Protektorats aber voraussetzt, daß das betreffende Gebiet einer staatlichen Herrichaft unterworfen, also nicht herrenlos ist.

Bei der Erwerbung bezw. Gründung von Kolonien i. e. S. muß man ferner mehrere Fälle unterscheiden: 1. Es kann ein bisher selbständiger Staat auf dem Bege der debellatio seiner Selbständigkeit beraubt und zur Kolonie des siegreichen Staates gemacht werden, wie dies z. B. bei Algier der Fall war. 2. Es kann ein Staat auf Grund freiwilliger Unterwerfung Kolonie eines andern Staates werden. I. S. Sine Kolonie i. e. S. kann von einem Staate auf Grund eines Abtretungsvertrags von dem bisherigen Souverän erworden werden. 4. Eine Kolonie i. e. S. kann auf herrenlosen Gebiete durch Oktu-pation begründet werden.

Von den beiden ersten Möglichkeiten kann abgesehen werden, da es sich dabei um selten vorkommende Ausnahmefälle handelt, von denen keiner bei den deutschen Schutzgebieten gegeben war. Die Erwerbung einer Kolonie auf Grund eines mit dem bisherigen Besitzer abgeschloffenen Abtretungs-vertrags bietet nichts Besonderes gegeniiber der Abtretung irgendeiner an-

<sup>4)</sup> Stengel, Die deutschen Schutzebiete. S. 82 ff.
5) Jerusalem, Grundzüge des französischen Kolonialrechts (1909) S. 54/55 (Tahiti: Howastaat auf Madagastar).

deren Provinz. In dem einen wie in dem andern Falle geht auf den Erwerber des Gebiets die Souveränität über dasselbe über.

Von den "Schutzgebieten" des Reichs ist durch Vertrag mit Spanien vom 12. Februar bezw. 30. Juni 1899 die jetzt einen Teil des Neu-Guinea-Schutzgebiets bildende Inselgruppe der Karolinen, Kalau und Marianen erworben worden. In dem bekannten Karolinenstreitfall war nämlich sestgestellt worden, daß diese Inseln der Souveränität Spaniens unterstehen, das dann seine Rechte in dem erwähnten Abkommen gegen eine Entschädigung von 25 Mill. Vesetas an das Deutsche Reich abgetreten hat.

Das gleiche gilt bezüglich des durch den Ende des Jahres 1890 zwischen dem deutschen Reiche und dem Sultan von Sansibar abgeschlossenen Bertrag erwordene, zum deutsch-oftafrikanischen Schutzgediete gehörigen zehn Seemeilen breiten Küstenstreisens samt Zubehör und der Insel Masia. Das Sultanat Sansibar wurde nämlich als ein zur völkerrechtlichen Gemeinschaft gehöriger Staat betrachtet. Deshalb haben auch Deutschland und England in der Bereindarung vom 29. Oktober bezw. 1. November 1886 die Souveränistät des Sultans von Sansibar über die Inseln Sansibar und Komba, sowie die kleineren in der Nähe dieser Inseln innerhalb eines Umkreises von zwölf Seemeilen liegenden Inseln, serner über die Inseln Lamu und Masia und den Küstenstreisen von der Mündung des Miniganiflusses dis Kipini anserkannt, wie dies Frankreich schon im Jahre 1862 getan hatte. Da hiernach das Gebiet des Sultanats Sansibar nicht völkerrechtlich herrenlos war, konnte das Deutsche Keich Teile desselben nicht durch Okkupation, sondern nur durch Vertrag mit dem Sultan erwerben.

Richt so einfach liegt die Sache bei den Samoa = Inseln. Auszugehen ift hier von der fog. Generalakte der Samoakonferenz vom 14. Juni 1889, in deren Art. 1 bestimmt war, daß die Samoa-Juseln als ein neutrales Gebiet zu betrachten scien, innerhalb dessen die Bürger und Untertanen der drei Vertragsmächte (Deutschland, England und die Vereinigten Staaten) gleiche Rechte in bezug auf Wohnsit, Handel und persönlichen Schutz genießen sollen. Gleichzeitig erkannten die drei Mächte die Unabhängigkeit der samoanischen Regierung und das freie Recht der Eingeborenen an, ihren Häuptling oder König zu wählen und ihre Regierungsformen in Gemäßheit ihrer eigenen Gesetz und Gewohnheiten zu bestimmen. Der Art. III enthielt ferner Beftimmungen über die Errichtung eines oberften Gerichtshofs und seiner Zuständigkeit, Art. V über die Bestellung eines Munizipalrats in Apia, Art. VI über die in Samoa zuläffigen Steuern, Bölle und Abgaben und die der somoanischen Regierung zufließenden Einkünfte; Art. VII über die Beichränkung des Verkaufs und Gebrauchs von Waffen, Munition und berauschenden Getränken usw.

<sup>6)</sup> Stengel, Die Rechtsverhältniffe ber beutschen Schutzgebiete (1901) S. 14 und 20.

Betrachtet man die Bestimmungen der Samoa-Akte in ihrem Zusammenhange und mit Rücksicht darauf, daß die Verhältnisse der Samoa-Inseln durch die Generalakte sehr eingehend geregelt wurden, so ist anzunehmen, daß die drei Bertragsmächte diese Inseln als völkerrechtlich herrenloses Gebiet betrachteten, das an und für sich jede von ihnen hätte okkupieren können. 11m eine einseitige Okkupation durch eine der Mächte zu verhindern, die zu Konflikken hätte führen können, verzichteten die drei Mächte auf die einseitige Okkupation, indem sie die Juseln für "neutral" erklärten, gleichzeitig aber ein Condominat — nicht wie Bendix<sup>7</sup>) annimmt ein Protektorat — über dieselben begründeten. Daß sich die drei Bertragsmächte als Herren und Souverane der Inseln betrachteten, ergibt sich namentlich daraus, daß sie sich für befugt hielten, ihren Untertanen und Angehörigen gegenseitig Rechte auf der Infelgruppe einzuräumen und die Gerichtsbarkeit, sowie die Verwaltung, die Steuern, Zölle und sonftigen Einkünfte zu regeln. Allerdings war in Art. II gesagt, daß die Zustimmung der samoanischen Regierung zu den nachfolgenden Festschungen (Art. IV uss.) eingeholt werden solle. Diese Bestimmung hatte aber nur nebensächliche Bedeutung und war nur deshalb getroffen, weil in Art. I den Eingeborenen eine gewisse Unabhängigkeit und Sclbständigkeit in ihren inneren Verhältnissen eingeräumt war. Daß auf die Zustimnung der samoanischen Regierung ein besonderes Gewicht nicht gelegt wurde, ergibt sich namentlich auch daraus, daß im Abs. 1 des Art. II ausdrücklich vorgesehen ist, daß, wenn Bestimmungen der Verträge, die die drei Mächte mit der samoanischen Regierung abgeschlossen hatten, mit den Vorschriften der Akte im Widerspruch stehen, letztere vorgehen, sowie daraus, daß im Abs. 2 Art. 1 der Akte von den Vertragsmächten einseitig bestimmt wurde, wer als König von Samoa anerkannt wird.

Deshalb haben auch die Vertragsmächte kein Bedenken getragen, die Inselsgruppe einseitig unter sich aufzuteilen. Durch Art. I—III des deutsch-engslischen übereinkommens vom 14. November 1899 und das deutsch-englische amerikanische übereinkommen vom 2. Dezember 1899 wurden nämlich die Nechte und Interessen Deutschlands, der Vereinigten Staaten von Nordamerika und Großbritanniens an den bisher neutralen Inselgruppen von Longa und Samoa (einschließlich Savage-Island) in der Weise geordnet, daß Deutschsland ausschließliche Rechte auf die westlich des 171° westl. Länge von Greenwich, nämlich Opolu mit dem Hafen von Apia und Sawai, Amerika auf die vitlich dieses Grades gelegenen Inseln der Samoa-Gruppe, namentlich Tutuola und England auf die Tonga-Inseln nebst Savage-Island erhielt.

Nimmt man an, daß die drei Mächte ein Condominat über die Samoa-Inseln hatten, so hat Deutschland auf Grund dieser Abmachung die Souberänität über die genannten Inseln erworben, wobei es gleichgültig ist, daß den

<sup>7)</sup> Rolonialjuristische und politische Studien (1903) S. 60 ff.

Samoanern eine gewisse Antonomie in ihren inneren Angelegenheiten verblieb.

Durch Allerh. Erlaß bom 17. Februar 1900 wurden die westlich des 171. Längengrades von Greenwich gelegenen Inseln der Samoa-Gruppe unter den Schutz des deutschen Reiches gestellt.<sup>8</sup>)

Anlangend das Kiautschon = Gebiet,°) so überließ der Kaiser von China in Art. II des zwischen dem Deutschen Reiche und China am 6. März 1898 abgeschlossenen Vertrags beide Seiten des Eingangs der Bucht von Kiautschon pachtweise, vorläufig auf 99 Jahre an Deutschland. Gleichzeitig verzichtete China zugunsten des Deutschen Reichs auf die Ausübung von Hoheitsrechten im verpachteten Gebiete während der Pachtzeit.

Außerdem versprach in Art. I die chinesische Regierung, in einer Zone von 50 Kilometer im Umkreise der Kiautschoubucht den freien Durchmarsch deutscher Truppen jederzeit während der Pachtdaner zu gestatten, sowie das selbst keinerlei Maßnahmen und Anordnungen ohne vorhergehende Zustimmung der deutschen Regierung zu treffen und insbesondere einer etwa erfordersichen Regulierung der Wasserläufe kein Hindernis entgegenzuschen. Dagegen behielt sich der Kaiser von China alle Rechte der Souveränität in dieser Zone vor, insbesondere auch die Besugnis im Einverständnis mit der deutschen Regierung Truppen zu stationieren, sowie andere militärische Maßregeln zu treffen. Durch diese in Art. I des Bertrags enthaltene Abmachung wurde eine Art von Staatsdienstbarkeit zugunsten des von Deutschland gepachteten Gebiets auf dem chinesischen Gebiete begründet.

Der auf 99 Jahre abgeschlossene Pachtvertrag kann dagegen als eine verichleierte Abtretung aufgefaßt werden, so daß durch den Pachtvertrag das Deutsche Reich die Souveränität über das erpachtete Gebiet mit einer Bestriftung erworben hat. Betrachtet man den Vertrag als ein öffentlichsrechtsliches Pachtgeschäft nach dem Vorbilde der englischen Cease, so hat das Reich zwar nicht die Souveränität selbst, wohl aber das Recht, dieselbe während der Bachtdauer vollinhaltlich auszusiben, erworben, ohne einen Einspruch der chinessischen Regierung sich gefallen lassen zu missen. Man kann daber auch

<sup>8)</sup> Bie B. Bauer, Die Strafrechtspflege über die Eingeborenen der dentschen Schutzgebiete, Archiv f. öff R. XIX S. 40 mitteilt, war nach Auffassung des Reichskolonialamts Samoa zur Zeit der Uebernahme durch das Reich ein völkerrechtlich anerkannter Staat mit volktommen geordneten Rechtsbeziehungen. — Bei dieser Auffassung bleibt es aber unklar, auf welchen Rechtstitel sich die Herrschaft des Deutschen Reichs überhaupt ftürt. In den Abmachungen mit England und Amerika kann derselbe nicht erblickt werden, da diese Staaten ebensowenig wie Deutschland ither das samoanische Staatswesen versügen konnten. — Eine andere Auffassung vertritt Köbner (Deutsches Kolonialrecht in der Enchklopädte der Rechtswissenschaft Bd. II S. 1086 und Einstihrung in die Kolonialpolitik S. 68), der daraus, daß England und Amerika zu Gunsten Deutschlands auf alle Rechte an den fraglichen Inseln verzichteten, den Schluß zieht, daß sie herrenlos wurden und sie Deutschland durch Bespergreifung erwarb. Zedenfalls steht auch nach dieser Auffassung dem Reiche die Souveränität über die Inseln zu, Jumal im Zeitpunkte der Oktupation ein einheimischer Herrscher mit rechtlichen oder tatsächlichen Machtbesugniffen nicht vorsanden war.

9) Stengel, Die Rechtsverhältnisse E. 17 ff. — Köbner a. a. D. S. 1036 f.

bezüglich dieses "Schutgebiets" sagen, daß das Reich im Besitze der Souveränistät über dasselbe ist. 10)11)

Alle übrigen Gebiete, die gegenwärtig deutsche Schutzebiete oder Teile von solchen find, wurden auf dem Wege der Okkupation, der völkerrechtlichen Besitzergreifung und nicht durch Vertrag erworben. Durch Vertrag konnten diese Gebiete gar nicht erworben werden, weil dieselben herreulos waren und daher von keinem Staat durch Vertrag abgetreten werden konnten.

Bölkerrechtlich herrenlos ist eben alles Gebiet, das keiner staatlichen Herrichaft unterworfen ist. Zweifellos ist nun, daß alle Landstrecken ihren Herrn haben, die zum Gebiete eines der zur völkerrechtlichen Gemeinschaft gehörigen Staates zu rechnen sind. Zur völkerrechtlichen Gemeinschaft gehören aber alle christlichen Staaten von Europa und die aus ehemaligen Kolonien europäischer Staaten entstandenen Staaten der neuen Welt, dann die Türkei mit ihren Basallenstaaten und eine Anzahl anderer nichtchristlicher, namentlich auch nuhamedanischer Staatswesen, wie Persien, China, Japan, Siam, Korea, wesche die Grundsätze des europäischen Bölkerrechts als für sich bindend aneerkennen und mit europäischen Staaten in diplomatischem Verkehr stehen, und daher in die völkerrechtliche Gemeinschaft ausgenommen sind.

Nicht als völkerrechtlich herrenlos kann ferner dasjenige Gebiet betrachtet werden, das der Herrichaft irgendeines staatlichen Gemeinwesens untersteht, selbst wenn dasselbe nicht als Mitglied der völkerrechtlichen Gemeinschaft betrachtet werden kann.

Dagegen ift alles Gebiet herrenlos, das von Bölkerstämmen bewohnt ist, die, auch wenn sie eine gewisse politische Organisation besitzen, doch nicht als staatliche Gemeinwesen gelten können. Der Unterschied zwischen Staat und Stamm liegt darin, daß bei einem Staate ein auf einem bestimmt abgegrenzten Gebiete sehhaftes Volk vorliegt, das unter einer obersten Gewalt als Gesamtspersönlichkeit organisiert ist, während ein Stamm sich als ein durch gemeinsame Abstammung verbundener Personenverein darstellt.<sup>12</sup>) Das die Mitsglieder dieses Vereins zusammenhaltende Band ist ein rein persönliches, wie auch die Herrschaft der Häuptlinge eine persönliche ist. Es sehlt dem Stamme und seinem Häuptling die organische Verbindung mit einem bestimmten Gebiete, zumal viele Stämme überhaupt keine sesten Vohnsitze oder doch nicht genau abgegrenzte Gebiete haben.

<sup>10)</sup> Bgl. über einen ährlichen Pachtvertrag, den Franfreich am 9./10. April 1898 mit China über das Gebiet Kouang-tscheonzonan auf 99 Jahre abgeschlossen hat, Ferusalem, Grundsätze des französischen Kolonialrechts S. 54.

<sup>11)</sup> Zu denjenigen Gebieten, die das Neich durch Abtreiungsvertrag erworben hat, gehört auch der Teil des französischen Kongo, welchen Frankreich durch die im Anschluß an das Warotsoabkommen vom 4. Nobr. 1911 getroffene Vereinbarung in Art. 1 an das Deutsche Neich abgetreten hat, wobei es hier dahingestellt bleiben kann, ob und inwieweit dieses Gebiet noch französische Interessenschlußen der bereits eigentliche Kolonie war, da Frankreich jedenfalls alle Niechte, die es auf das französische Gebiet batte, an Deutschland überlassen hat.

12) Deilborn, Das völferrechtliche Protestorat 1891, S. 23 ff.

Ob bloß ein Stamm mit einer gewissen politischen Organisation oder schon ein staatliches Gemeinwesen vorliegt, ist im einzelnen Falle Tatfrage, für deren Beantwortung namentlich der Grad der Zivilisation von Bedeutung ist, den ein Volk erreicht hat, infolge deren es das richtige Verständnis für die Vedeutung des Völkerrechts hat und dessen Grundsätzen sich zu unterwersen bereit ist. <sup>13</sup>)

Die völkerrechtliche Okkupation ist tatsächliche Besitzergreisung des herrenlosen Landes in der Absicht, durch die Besitzergreisung die Souveränität iber das in Besitz genommene Gebiet zu erwerben. Es genügt nicht eine bloß symbolische Besitzergreisung durch Flaggenbissung, Errichtung von Greuzpsählen, Proklamierung der Gebietshoheit usw., vielmehr wird eine sog. corporalis possessio verlangt, und zwar reicht eine bloß vorübergehende Besitzergreisung nicht aus, sondern ist eine dauern de Behauptung des Besitzes notwendig, welche unter Umständen eine Berteidigung des Besitzstandes gegen Dritte verlangt und jedenfalls voraussetzt, daß in dem besetzten Gebiete Einzichtungen geschaffen werden, welche die Aussübung einer öffentlichen Gewalt und die Aufrechterhaltung der Sicherheit der Personen und des Eigentums ermöglichen.<sup>14</sup>)

Durch die Besitzergreifung eines völkerrechtlich herrenlosen Gebiets wird die Souveränität über dasselbe erworben. Infolgedessen unterstehen grundsätzlich alle in dem betreffenden Gebiete befindlichen Personen, also namentlich auch die Eingeborenen, der Herrschaft des okkupierenden Staates. Eine Bustimmung der Eingeborenen zur Besitzergreifung bezw. eine freiwillige Unterswerfung unter die Herrschaft des okkupierenden Staates ist an und für sich nicht notwendig, so wenig bei der vertragsmäßigen Abtretung eines Gebiets die Zustimmung der auf demselben besindlichen Bebölkerung ersorderlich ist. 15)

Trozdem sind bei den kolonialen Bestegreifungen in der Neuzeit in der Megel mit den Häuptlingen der in dem betreffenden Gebiete angesessenen einsgeborenen Stämme Berträge abgeschlossen worden, inhaltlich deren sich dieselben der Herrschaft des okkupierenden Staates unterwarfen, wobei sich häufig die Häuptlinge gewisse Rechte über ihre Untertanen vorbehielten. Der Abschluß derartiger Berträge, gewöhnlich "Schutzverträge" genannt, war und ist selbstverständlich nur unter der Boraussehung möglich, daß die in Betracht kommenden Völkerschaften eine gewisse politische Organisation besitzen, die sie als ein einheitliches Rechtssubjekt mit dem Verträge abgeschlossen werden können, erscheinen läßt.

<sup>13)</sup> Mit Necht weist Jerusalem a. a. D. S. 50 ff. darauf hin, daß die Stammessgemeinschaften schon deshalb nicht als Subjekte des Bölkerrechts anerkannt werden könnten, weil sie den Staaten durch das Bölkerrecht auferlegten Pflichten, wie namentlich den Schuß der sich in ihrem Gebiete aushaltenden Fremden, weder erfüllen können noch wollen.

<sup>14)</sup> Stengel, Die deutschen Schutzebiete (1898) S. 84.
15) Wenn bei derartigen Abtretungen, wie bei der Abtretung von Savohen und Nizza seitens Piemonts an Frankreich, eine Volksabstimmung (Plediszit) vorgenommen wurde, so war dies lediglich eine politische Maßregel, die für die Rechtsatistigseit des Abtretungsvertrags gleichgültig war. (Bgl. Holzen dorff, Handbuch des Völkerrechts Vd. II, S. 27.)

Deshalb sind auch im Neu-Guinea-Schutzebiet mit den dort anjässigen Eingeborenenstämmen keine Schutzberträge abgeschlossen worden, da diese auf ganz niedriger Aulturstuse stehenden Bölkerstämme es über eine dorsmäßige Organisation noch nicht hinausgebracht hatten. Wit den Häuptlingen der auf den Marschall-Inseln ansässigen, ebenfalls auf niederer Aulturstusse stehenden Bölkerschaften sind zwar auch Berträge geschlossen worden, dieselben haben aber im wesentlichen privatrechtlichen Inhalt und kommen auch gegenüber dem ofkupatorischen Vorgehen der deutschen Regierung gar nicht weiter in Betracht.

Dagegen sind in den sämtlichen afrikanischen Schutzebieten (Togo, Kamerun, Südwestafrika, Ostafrika) mit den Häuptlingen und Sultanen der daselbst ansässigen eingeborenen Stämme sog. Schutzerträge abgeschlossen worden. Über die rechtliche Bedeutung dieser Schutzerträge ist von jeher in der kolonialrechtlichen Literatur lebhafter Streit gewesen. Während von der einen Seite ihnen überhaupt keine rechtliche Bedeutung beigelegt wurde, und sie als Scheinverträge bezeichnet wurden, sind sie von anderer Seite als Protektoratsverträge aufgefaßt worden. Eine mittlere Ausicht geht dahin, daß diese Berträge zwar nicht als Protektoratsverträge aufgefaßt werden können, daß sie aber allerdings rechtliche Bedeutung haben und als ein die Besitzergreifung unterstüßendes Moment angesehen werden können und missen.

#### III.

Was die Ansicht anlangt, daß die mit den Häuptlingen eingeborener Stämme abgeschlossenen "Schutverträge" als den Vorschriften und Grundsjähen des Völkerrechts entsprechende Protektoratsverträge zu betrachten sind, so kann diese Ansicht deshalb nicht als richtig anerkannt werden, weil ein Protektoratsverhältnis zwei Staaten voraußsett, die hier in Betracht kommenden Stämme aber nicht als Staaten betrachtet werden können.

Freilich wird behauptet,<sup>17</sup>) daß man die organisierten Stämme der Einsgeborenen als Staatswesen auffassen müsse, mit denen dann selbstverständlich Protektoratsverträge und sonstige völkerrechtliche Verträge abgeschlossen werden könnten. Die Annahme sei falsch, daß die persönliche Serrschaftsgewalt der Hänptlinge über ihre Stammesgenossen innerhalb und an der Spitze des Stammes ihre Stellung genügend erkläre, da sie noch eine Summe von Besugnissen, wie Rechtspflege, Kriegführung, Erblichkeit ihrer Würde, besäßen, die bei dieser Konstruktion außer Betracht bleiben. Scheue man sich, diese politischen Organisationen wegen ihrer Winzigkeit Staaten zu neunen, wolle man sie als Gemeinden oder Dorsschaften bezeichnen, so käme ja schließlich auf das Wort nichts an, wenn man sich nur gegenwärtig halte, daß die Werksmale des Staatsbegriffs auch bei ihnen vorhanden sind, denn jede politische

<sup>16)</sup> Bal. über diese Streitsrage: Stengel, Die deutschen Schupgebiete, S. 93 ff. – Bendig, Kolonialjuristische und politische Studieu, S. 5 ff.
17) Bendig a. a. D. S. 11 ff.

Organisation von Menschen auf einem bestimmt begrenzten Gebiete, welche nach außen hin als Einheit auftritt, aus sich selbst heraus in ihrem eigenen Zusammenleben und Zusammenwirken die für der Organisation Angehörensben — meist und zunächst Volksabstammungss oder gar nur Familiengenossen — geltende Normen schafft, sei als Staat zu bezeichnen. Auf die primitiven kulturellen Verhältnisse komme es dabei nicht an. Dies habe man in der deutschen Rechtsgeschichte für die älteste germanische Zeit stets anerkannt und in allgemeiner übereinstimmung würden die politischen Organisationen der germanischen Urzeit als Volksstaaten bezeichnet.

Seien also die politischen Verbindungen der Eingeborenen, die in den Häuptlingen ihre staatsrechtlichen Organe und völkerrechtlichen Vertreter hätten, als Staaten zu bezeichnen, dann könnten die mit ihnen abgeschlossenen Verträge das Neich vollinhaltlich binden und seien für das Verständnis der Oberhoheit und ihrer rechtlichen Natur von grundlegender Bedeutung. Benn auch die "Staaten" dieser Hänptlinge noch nicht in die völkerrechtliche (Bemeinschaft aufgenommen seien, so enthalte doch ihre Anerkennung durch den Vertragsabschluß mit dem Deutschen Reiche eine völkerrechtliche Qualifikation der politischen Organisation, die sie vertreten.

Möge man aber auch über die völkerrechtliche Qualität der Verträge streiten, so musse man doch ihre deklaratorische Bedeutung zugestehen und zugeben, daß die deutsche Regierung und die Häuptlinge im Augenblicke des Vertragsabschlusses das wirklich als Recht gewollt haben, was in den Berträgen inhaltlich dokumentiert ist. Damit sei aber eingeräumt, daß kein anderer als der gewollte Rechtszustand durch Abschluß der Verträge geschaffen werden konnte, denn mehr Rechte als das Deutsche Reich durch die Verträge in Anipruch nahm, habe es nicht erwerben können und in dem Angenblick, wo es mehr Rechte ausübte als in den Verträgen erworben waren, übe es neue Rechte aus, denn keinem Staate konnten Rechte übertragen werden, die er nach seinem ausdrücklich erklärten Willen nicht habe erwerben wollen. Daß aber das Deutsche Reich in manchen Teilen der Schutgebiete keine Souveränitätsrechte erwerben, die erworbenen nicht voll ausüben wollte, bestätigten die Quellen, nämlich außer den diplomatischen Vereinbarungen die erwähnten Schutverträge, auf welche die Erwerbungen sich stützten und in denen der Rechtstitel für dieselben gelegen sei.

Es sei auch nicht angängig zu behaupten, daß diese Verträge Scheinberträge und daher für das Neich nicht bindend seien, da die Häuptsinge völkerrechtlich nicht als handlungsunfähig gelten könnten.

Gegeniiber diesen Ausführungen ist zunächst unter Bezugnahme auf die Darlegungen im vorigen Abschnitte, zuzugeben, daß es für den Begriff "Staat" nicht wesentlich ist, daß das betreffende Gemeinwesen als Mitglied der Bölserrechtsgemeinschaft gilt, deren Mitglieder an die Vorschriften und Grundsätz des sog. europäischen Bölserrechts gebunden sind.

Niemand hat bezweifelt, daß verschiedene Staatswesen, wie die Türkei, Persien, China, Japan usw., die jetzt Mitglieder der völkerrechtlichen Gemeinschaft sind, als Staaten zu betrachten waren, als sie dieser Gemeinschaft noch nicht angehörten. Deshalb kann es auch nicht darauf ankommen, ob die bestreffenden Gemeinwesen die Völkerrechtsordnung kennen und sich derselben in jeder Hinsicht unterwerfen. 18)

Entscheidend ist lediglich, ob sich bei einem Gemeinwesen die drei wesentlichen Merkmale: Volk, Gebiet und obrigkeitliche Gewalt nachweisen lassen.

Bas zunächst das Volk anlangt, so läßt sich allerdings nicht sagen, wie groß eine Menschenmenge sein muß, damit fie als Staatsvolk in Betracht fommen kann, es hat fehr große und sehr kleine Staaten gegeben. Jedenfalls kann aber eine wenn auch zahlreiche Familie oder ein aus einer Anzahl von Familien bestehender Stamm nicht als ausreichende Grundlage eines Staates vetrachtet werden. Allerdings haben auch derartige Gemeinschaften eine gewisse Organisation, sie leben nach bestimmten, die Mitglieder bindenden Regeln und Vorschriften, sie haben Familien- oder Stammeshäupter, die sie anderen Gemeinschaften gegenüber vertreten und den Mitgliedern der Gemeinschaft Rechtsvorschriften geben können. Die Gewalt der Familien= und Stammeshäupter ist aber keine obrigkeitliche im Sinne der Staatsgewalt; sie beruht, da auch der Stamm sich nur als eine erweiterte Familie darstellt, auf der Familie oder Verwandtschaft, hat daher familienrechtlichen Charakter. Bor allem aber erftreckt sie sich nur auf die Familien= oder Stammesange= hörigen, sie hat nicht territorialen Charakter wie die Staatsgewalt. Das ist aber das Entscheidende. Der Staat, wie er gegenwärtig aufgefaßt wird, ift eine Gebietskörperschaft, sett also ein bestimmt abgegrenztes Gebiet voraus, die Staatsgewalt erfaßt daher auch alle in dem betr. Gebiete befindlichen Personen und Sachen, ohne Rücksicht darauf, ob die Personen Angehörige des Staates sind und die Sachen Mitgliedern des Staates gehören.

(Schlif folgt.)

<sup>18)</sup> Bgl. Heilborn a. a. D. S. 22f. und Stengel, Die deutschen Schutzgebiete S. 83, wo darauf hingewiesen ist. Prof. Dr. v. Stengel, München.

# Die kolonialen Gelețe und Perordnungen des Jahres 1911.

Amtsbl. — Amtsblatt für das Deutsche Kiautschou-Gebiet, Tsingtau.

Amtsbl. — Amtsblatt für Deutsch-Neugumea, Simpsonhafen u. Rabaul.

Amtsbl. = Amtsblatt für Deutsch-Südwestafrika.

Amtsbl. — Amtsblatt für Kamerun, Buea.

Amtsbl. = Amtsblatt für Togo, Lome.

Amtl. Anz. = Amtlicher Anzeiger für Deutsch-Oftafrika, Daressalam.

D. R.-Bl. — Deutsches Kolonial-Blatt, Berlin.

R.=G.=BI. — Reichs=Gesch=Blatt, Berlin.

Sam. Couv.Bl. = Samoanisches Couvernements-Blatt, Apia.

### Allgemeines.

**Abanderung** der Gefängnisordnung vom 5. Dezember 1908. Sam. Gouv.= BI, 1911 S. 67.

Anderung der Satzungen der "Central-Afrikanischen Bergwerksgesellschaft" in Berlin. D. K.-Bl. 1911 S. 835.

Allerhöchste Ordre, betr. Anrechnung von Kriegsdienstjahren. Bom 10. August 1911. D. R.-VI. 1911 S. 653.

Ausführungsbestimmungen zu dem Geset, betr. die Tagegelder, Fuhrkosten und die Umzugskosten der Kolonialbeamten vom 7. September 1911 für die Schutzgebiete mit Ausnahme von Kiautschou. Vom 9. Oktober 1911. D. K.-BI. 1911 S. 783; Amtsbl. f. T. 1911 S. 395.

– zu der Verfügung des Reichskanzlers vom 24. Dezember 1903, betr. die Bildung von Gouvernementsräten. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Kr. 7.

Bekanntmachung, betr. den Beitritt Luxemburgs zu dem am 4. Mai 1910 in Paris unterzeichneten Abkommen zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Veröffentlichungen und die Inkraftsetung des Akkommens in den deutschen Schutzgebieten. R.-G.-BI. 1911 S. 908.

– betr. Berichtigung zur Apothekenverordnung. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 30.

- **Befanntmachung** d. Reichs-Kolonialannts, betr. Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über den Absatz von Kalisalzen vom 9. Juli 1910. Bom 16. Februar 1911. D. K.-Bl. 1911 S. 153; Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 19.
- betr. Einberufung von Kolonialbeamten im Kriegsfalle. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 10.
  - betr. Enadengehalt für Schuttruppenangehörige. Amtl. Anz. f. O.A. 1911 Nr. 1.
  - betr. die Ratifikation des am 30. Fanuar 1911 unterzeichneten Vertrags zwischen dem Deutschen Reiche und Großbritannien über die gegensteitige Auslieferung von Verbrechern zwischen den deutschen Schußgebieten und gewissen britischen Protektoraten. Reichs-Geschl. 1911 S. 178; Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 250.
- betr. Seuchenbekämpfungsverordnung. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 13.
- betr. übungen der Reichsbeamten, die ihren dienstlichen Aufenthalt im Auslande haben. Bom 27. Juni 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 285.
- betr. den Berkehr mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Nr. 29.
- Berichtigungs-Berfügung. Amtl. Ang. f. D. M. 1911 Rr. 3.
- **Bestimmungen** über die Errichtung einer ständigen wirtschaftlichen Kommission der Kolonialverwaltung. Bom 30. Juni 1911. D. K.-BI. 1911 S. 654.
- Geset, betr. die Feststellung des Haushalts-Etat für die Schutzebiete auf das Rechnungsjahr 1911. R.-G.-Bl. 1911 S. 145.
- betr. die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Haushalts-Etat für die Schutzgebiete auf das Rechnungsjahr 1910. Bom 15. April 1911. R.-G.-BI. 1911 S. 185.
- betr. die Tagegelder, die Fuhrkosten und die Umzugskosten der Kolonialbeamten. Bom 7. Sept. 1911. D. R.-BI. 1911 S. 733; Berordn.-BI. f. Ki. 1911 S. 16; Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 321; Reichs-Gesehl. 1911 S. 897.
- Aniserliche Berordnung, betr. die Vorlegungsfrist für Schecks in den Schutzgebieten. Vom 10. April 1911. D. R.-VI. 1911 S. 373; Amtsbl. f. T. 1911 S. 243.
- Rolonialbeamtengeset. Amtsbl. f. Ri. 1911 S. 123.
- Munderlaße, betr. wissenschaftliche Sammlungen aus den Schutzebieten. Amtsbl. f. T. 1911 S. 357; Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 479.
- Verfügung des Reichskanzlers, betr. Erwerb von Grundeigentum durch Kolonialbeamte. Vom 29. Mai 1911. D. K.-VI. 1911 S. 451; Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 287; Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Kr. 33.
- Berordnung, betr. Abänderung des Zolltarifs. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 19.
- betr. die Ausführung des Kolonialbeamtengesetzes vom 8. Juni 1910. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 132.

- Verordnung, betr. die Beförderung angeworbener Arbeiter. Amtl. And. f. D.=A. 1911 Nr. 44.
- d. Reichskanzlers, betr. die Errichtung und den Betrieb von Apotheken in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsec mit Ausnahme von Deutsch-Südwestafrika. Vom 12. Januar 1911. D. K.-VI. 1911 S. 41; Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 149; Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 29.
- des Reichskanzlers betr. das Geldwesen der Schutzgebiete außer Deutsch= Ostafrika und Kiautschou. Bom 1. Februar 1905. Sam. Goub.-Bl. 1911 S. 39.
- betr. Fagdverordnung. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 46.
- d. Reichskanzlers, betr. die Mitteilung von Gnadenerweisen an die Strafregisterbehörden. Vom 26. August 1911. D. R.-Bl. 1911 S. 654.
- betr. den Berkehr mit Arzueimitteln. Bom 31. März 1911. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Ar. 25.
- betr. den Berkehr mit methylalkoholhaltigen Arzneimitteln. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Ar. 52.
- betr. Borlegungsfrist für Schecks in den Schutzgebieten. Bom 10. April 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 251; Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 177; Mar. Verordn. VI. 191 S. 148; Verordn. VI. f. Ki. 1911 S. 9; Reichs-Geschl. 1911 S. 191.
- Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und Großbritannien über die gegenseitige Außlieferung von Verbrechern zwischen den deutschen Schukgebieten und gewissen britischen Protektoraten. Vom 30. Januar 1911.
  Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Kr. 25; Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 249; K.-G.VI. 1911 S. 175.
- Zusatverordnung zu der Verordnung, betr. die Bekämpfung des Nashornkäfers. Vom 19. April 1911. D. K.-Bl. 1911 S. 621.

#### Togo.

- Bekanntmachung des Gouberneurs, betr. Abänderung der Freifahrtordnung für die Eisenbahnen in Togo. Bom 19. Juli 1911. Amtsbl. f. T. 1911 S. 414.
- des Gouverneurs betr. die Abfertigung der Seeschiffe auf der Reede von Lome während der Unterbrechung des Brückenbetriebes. Amtsbl. f. T. 1911 S. 377.
- betr. Anderung des Tarifs der Verkehrsanlagen des Schutgebiets Togo. Amtsbl. f. T. 1911 S. 123.
- des Kaiserl. Bezirksrichters betr. Anlegung des Grundbuchs, Amtsbl. f. T. 1911 S. 313.
- bes Gouverneurs betr. Anordnung einer Quarantäne gegen den Hafen von Accra (Goldfüste). Amtsbl. f. T. 1911 S. 235.

# Bernhard Hadra



Medizinisch - pharmazeutische Fabrik und Export, Tropen-Versand-Abteilung

> Berlin C. 2 Spandauer Straße 77.

### Billigste Bezugsquelle

arlar

Medikamente für die Tropen.

Chirurg. Instrumente, Krankenpflege-Artikel,
———— fertige Tropen-Apotheken ————

und medizinische Tropen-Ausrüstungen zu billigsten Preisen in tadelloser Ausführung. Komprimierte Verbandstoffe. Malariamittel. Dysenteriemittel.

Spezial-Preisliste sämtlicher für die Tropen erforderlicher Medikamente gratis zu Diensten.
Ständige Ausstellung medizin. Tropen-Ausrüstungen.

# Handelsbank für Ostafrika

Berlin SW. 11, Dessauerstr. 28/29

Zweigniederlassung in Tanga (Deutsch-Ostafrika).

Wirkungskreis der Bank: Deutsch-Ostafrika, insbesondere das Hinterland von Tanga und Pangani wie das Kilimandjaro-Gebiet.

Konto Korrent- und Depositenverkehr, Kreditbriefe, Akkreditierungen, briefliche und telegraphische Ueberweisungen, Einziehung von Wechseln und Dokumenten, Besorgung aller sonstigen Bankgeschäfte.

### R. SCHERING :: BERLIN N 4 ::

Chaussee-Straße 24

Drogen, Chemikalien, Fabrik pharm. Präparate

Arzneimittel, Verbandstoffe.

Tabletten usw. in handlicher, sachgemäßer Form zu Ausrüstungen für die Tropen.

Photogr. Papiere, Trockenplatten, sowie chem. reine Chemikalien für photogr. Zwecke.

Buenos-Aires 1910: Grand Prix und Goldene Medaille. Turin 1911: Grand Prix und Ehrendiplom.



# ELDBAHNE



# H. H. BOEKER & Co. REMSCHEID

Die Bankverbindung für Kamerun u. Togo

ist die =

# Deutsch-Westafrikanische Bank

Hauptsitz: Berlin W. 8, Behrenstrasse 38/39.

Niederlassungen in Lome u. Duala. Vertretung in Hamburg: Dresdner Bank.

- Bekanntmachung des Gonverneurs, betr. Aufhebung der Quarantäne gegen den Hafen von Accra (Goldküfte). Amtsbl. f. T. 1911 S. 278.
- des Bezirksamts Lome-Stadt betr. Aufnahme von Schülern in die Resgierungsschule in Lome. Amtsbl. f. T. 1911 S. 432.
- Atakpame betr. die Ausdehnung der Baupolizeiverordnung vom 8. Mai 1907 auf die Ortschaft Atakpame. Amtsbl. f. T. 1911 S. 244.
- Anecho zur Ausführung der Berordnung des Gouberneurs betr. Befämpfung der Stechmückengefahr (Stechmückenberordnung) vom 10. Mai 1910. Amtsbl. f. T. 1911 99, 258, 332, 416.
- Lome-Stadt zur Ausführung der Berordnung des Gouverneurs betr. Bekämpfung der Stechmückengefahr (Stechmückenverordnung) vom 10. Mai 1910. Amtsbl. f. T. 1911 S. 99, 258, 332, 416.
- Misahöhe zur Ausführung der Berordnung des Gouverneurs betr. Bekämpfung der Stechmückengesahr (Stechmückenverordnung) vom 10. Mai 1910. Amtsbl. f. T. 1911 S. 100, 259, 334, 415.
- des Gonverneurs betr. Ausführung einer Dienstreise. Amtsbl. f. T. 1911 S. 413.
- betr. Ausschreibung zweier eiserner Straßenbrücken. Amtsl. f. T. 1911 S. 236.
- betr. Befreiung der Schutzebietsbeamten von der Einbernfung zu den Truppen für die Daner der Tätigkeit im Schutzebiet. Amtsbl. f. T. 1911 S. 85.
- betr. die Berufung außeramtlicher Mitglieder des Gouvernements= rats. Amtsbl. f. T. 1911 S. 211.
- betr. Bildung der Steuerkommission für den Bezirk Lome-Stadt für das Rechnungsjahr 1911. Amtsbl. f. T. 1911 S. 79.
- zur Durchführung der Berordnung betr. den Handel mit Bauniwolle vom 11. Januar 1911. Amtsbl. f. T. 1911 S. 10, 63, 131.
- betr. die Eröffnung eines neuen Kurses an der Regierungsfortbils dungsschule. Amtsbl. f. T. 1911 S. 432.
- betr. die Errichtung einer Regierungsfortbildungsschule in Lome. Amtsbl. f. T. 1911 S. 1.
- betr. die Gebühren für den Lösch- und Ladebetrieb während der Unterbrechung des Verkehrs über die Landungsbrücke. Amtsbl. f. T. 1911 S. 279.
- zur Geschäftsordnung für die Regierungsärzte, die Regierungskrankenhäuser, spolikliniken und sapotheken vom 4. Februar 1909. Amtsbl. f. T. 1911 S. 188.
- zu der Berordn., betr. den Handel mit Ausfuhrerzeugnissen, vom 7. Aug. 1911. Bom 7. Okt. 1911. D. R.-Bl. 1911 S. 924; Amtsbl. f. T. 1911 S. 358.
- – betr. die Heranziehung der Schutzgebietsbeamten zu militärischen libungen. Amtsbl. f. T. 1911 S. 231.

- Bekanntmachung des Gouverneurs, betr. Nachwiegen der Geldrollen. Amtsbl. f. T. 1911 S. 389.
- betr. Neufestsetzung der Gebühren für den Lösch- und Ladebetrieb während der Unterbrechung des Verkehrs über die Landungsbrücke Amtsbl. f. T. 1911 S. 326.
- betr. Normalzeit von Togo. (In Abänderung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1907.) Amtsbl. f. T. 1911 S. 353.
- betr. Duittungsleistung bei der Gonvernementshauptkasse. Amtsbl. f. T. 1911 S. 1, 132, 352.
- betr. das Umstellen der Uhren. Amtsbl. f. T. 1911 S. 414, 421.
- betr. Verbot der Mitnahme von Schießpulver und geladenen Gewehren in die Personenwagen. Amt3bl. f. T. 1911 S. 175.
- des Bezirksamts Lome-Land betr. Bermietung von Marktgrundstücken. Amtsbl. f. T. 1911 S. 189, 339.
- —— Atakpame betr. die Verpachtung von Marktgrundstücken. Amtsbl. f. T. 1911 S. 65, 334.
- des Gouverneurs betr. Berlegung des Marktplates Dadja. Amtsbl. f. T. 1911 S. 273, 297.
- Deutschercuglisches Abkommen über die Bekämpfung der Schlafkrankheit in Togo und in der Goldküstenkolonie, dem Aschanti-Protektorat und den nördlichen Gebieten der Goldküste. Vom 17. August 1911. D. K.= Bl. 1911 S. 686.
- Freifahrtordnung für die Eisenbahnen in Togo nebst Bestimmungen über das unentgeltliche Betreten der Landungsbrücke in Lome und die unentsgeltliche Besörderung von Personen zwischen Schiff und Landungsbrücke. Amtsbl. f. T. 1911 S. 288.
- Geset, betr. die Tagegelder, die Fuhrkosten und die Umzugskosten der Kolonialsbeamten. Bom 7. September 1911. Amtsbl. f. T. 1911 S. 368.
- Duarantänevorschriften für die die Reede von Lome anlaufenden Schiffe. Vom 30. August 1911. D. K.-Bl. 1911 S. 836.
- Runderlaß des Gouverneurs, betr. Ausstellung von Hauptempfangsbestätigungen für das Rechnungsjahr 1910 über Gehalts pv.-Bezüge. Amtsbl. f. T. 1911 S. 267.
- an fämtliche Dienststellen betr. Einreichung der Bestandsnachweisungen. Amtsbl. f. T. 1911 S. 364.
- des Gouverneurs an fämtliche Dienststellen betr. die Einstellung von Anwärtern für den Gouvernementsdienst. Amtsbl. f. T. 1911 S. 394.
- betr. die Erstattung der Jahresberichte. Amtsbl. f. T. 1911 S. 317.
- an fämtliche Dienststellen betr. die Urlaubsreisen von Beamten und Offizieren. Amtsbl. f. T. 1911 S. 78, 414.
- Berfügung des Reichspostamts vom 17. Juni 1911, betr. Anderung der Ginlösungsfristen für Nachnahmesendungen und der Lagerfristen für

Pakete mit und ohne Nachnahme im Berkehr mit deutschen Schutzgebieten in Ufrika. Amtsbl. f. T. 1911 S. 301.

- Verfügung des Gouverneurs, betr. Anderung der Geschäftsordnung für die Regierungsärzte usw. vom 4. Februar 1909. Amtsbl. f. T. 1911 S. 326.
- betr. die Anzeigepflicht der Schutzgebietsbeamten über den Zeitpunkt des Paffierens der Linie Dover-Calais. Amtsbl. f. T. 1911 S. 327.
- betr. die Erhebung der beim Vermessungsamt entstehenden Gebühren. Amtsbl. f. T. 1911 S. 195.
- betr. Inventarisation von Verbrauchsgegenständen. Amtsbl. f. T. 1911 S. 244.
- Verordnung des Gouverneurs, betr. die Berichtigung der Verordnung, betr. die gesundheitspolizeiliche überwachung der die Reede von Lome anslaufenden Seeschiffe vom 30. August 1911. Amtsbl. f. T. 1911 S. 400.
- d. Goub., betr. Anderung der Berordn., betr. den Erwerb von Rechten an Grundstücken Eingeborener vom 5. September 1904. Bom 20. Mai 1911. D. K.-VI. 1911 S. 477; Amtsbl. f. T. 1911 S. 223.
- betr. die gesundheitspolizeiliche Überwachung der die Reede von Lome anlaufenden Seeschiffe. Amtsbl. f. T. 1911 S. 323.
- betr. den Handel mit Ausfuhrerzeugnissen. Bom 7. August 1911. D. K.-BI. 1911 S. 738.
- betr. den Handel mit Baumwolle. Vom 11. Januar 1911. Bekanntsmachung dazu vom 3. Februar 1911. D. A.-Bl. 1911 S. 268; Amtsbl. f. T. 1911 S. 9.
- betr. den Handel mit Ausfuhrerzeugnissen v. 7. August 1911. Amtsbl. f. T. 1911 S. 300.
- betr. die Prüfung der auszuführenden Palmkerne (Palmkernprüfungs= verordnung) vom 1. November 1911. Amtsbl. f. T. 1911 S. 376.
- betr. Berbot der Einfuhr von Rindvieh und sonstigen Zweihufern. Vom 23. Aug. 1911. D. R.-Bl. 1911 S. 835; Amtsbl. f. T. 1911 S. 312.
- won Togo betr. die Zollberechnung bei der Einfuhr von Spirituofen, Petroleum und den übrigen zollpflichtigen Waren. Vom 16. Juni 1911. D. K.-Bl. 1911 S. 573; Amtsbl. f. T. 1911 S. 257.
- Voridirift, betr. die Einnahmen und Ausgaben des Bezirksgerichtes in Lome. Amtsbl. f. T. 1911 S. 106.

### Ramerun.

- Allerhöchster Erlaß, betr. die Anrechnung der deutsch-englischen Pola-Croß-schnellen-Grenzexpedition von Anfang September 1908 bis Ende April 1909 als Ariegsjahr. R.-G.-Bl. 1911 S. 905.
- Anordnung, betr. Abhaltung von Gerichtstagen in Victoria. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 91.

- Anordnung des Oberrichters, betr. die Gerichtstage in Victoria. Vom 20. Oktober 1911. Amisbl. f. Ka. 1911 S. 506.
- betr. Zustellung der durch Acchtsmittel des Staatsanwalts ansechtsbaren Entscheidungen in Straffachen. Vom 6. Mai 1911. D. R.-BI. 1911 S. 479.
- Ausführungsbestimmungen des Gouverneurs zur Berordnung, betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der Seeschiffe in den Häfen des Schutzgebiets Kamerun. Bom 6. Mai 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 192.
- zur Zollverordnung und Zolltarifverordnung. Bom 1. August 1911. Anslage: Formular Z. 17; Formular Z. 31; Formular Einfuhrs und Ausfuhrs-Wanifest Au. B. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 348.
- **Baumwollverordnung** für Kamerun. Bom 15. Juni 1911. D. R.-BI, 1911 S. 573.
- **Baupolizeiberordnung** des Gomberneurs von Kamerun. Lom 18. Januar 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 35.
- **Vekanntmachung** des Postamtes, betr. Abgangszeiten der von Duala außgehenden Posten. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 404.
- betr. Annahme von Wechseln und Schecks als Zahlungsmittel. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 69.
- betr. Anweisung für die amtliche Arbeitergestellung. Bom 13. Januar 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 40.
- betr. Aufhebung der Quarantänemaßregeln für Sierra-Leone. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 7.
- betr. Aufhebung der Quarantäne gegen Cambia. Vom 20. Oftober 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 506.
- betr. Aufhebung der Sperre des Südmakka- und Nordnjem-Gebiets. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 171.
- der Post betr. Auflieferung von Postsendungen. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 171.
- betr. Ausfuhrzoll von mindergewichtigen, verarbeiteten Elefantenzähnen. Bom 14. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 309.
- betr. Auslegung eines Seezeichens auf der Reede von Mokundange Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 221.
- betr. Ausschreibung von Materialien. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 193.
- betr. die Außerkurssetzung der 50 Pfennigstücke der älteren Geprägeformen. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 154.
- betr. Ansstellung von behörlichen Answeisen für farbige Pflanzungsangestellte zwecks Arbeiteranwerbung. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 6.
- betr. die Ausweisung des früheren Feldwebel der Schutzruppe Sungomoni aus dem Schutzgebiet. Vom 13. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 311.
- betr. Ausweifung des Sierra-Leone-Mann Williams aus dem Schutgebiet. Bom 16. November 1911. Amtsbl. f. Ka 1911 S. 526.

- **Bekauntmachung** zur Baumwollberordnung für Kamerun vom 15. Inni 1911. D. K.-Bl. 1911 S. 573.
- des Gouv. betr. die Besteuerung der Eingeborenen. Bom 29. März 1911. D. R.-BI. 1911 S. 422; Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 141.
- betr. Bildung des Gouvernementsrats. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 169.
- betr. Deutsches Konfulat in Monrovia. Bom 19. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S.
- betr. Dienstreise des Gouverneurs. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 70.
- betr. Einberufung des Gouvernementsrats. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 170.
- des Gouverneurs von Kamerun, betr. die Einführung der Banpolizeis verordnung. Vom 18. Famuar 1911. Vom 9. Dezember 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 37, 546.
- betr. die Einfuhr- und Ausfuhrplätze sowie die Zahlstellen. Bom 1. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 382.
- im Sinne der Ziffer 8 der Liste der vom Einfuhrzoll befreiten Gegenstände; j. Zolltarifverordnung für das Schutzebiet Kamerun vom 1. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 417.
- betr. Ausschreibung von Materialen. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 193.
- des Postamts betr. Einlösung von Nachnahmesendungen. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 251, 403.
- betr. Einrichtung einer monatlich dreimaligen Verbindung für Personen-, Post- und Frachtverkehr zwischen Duala und Edea. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 8.
- betr. Einrichtung einer Personen-, Post- und Frachtbeförderung mittels Kraftfahrzeuges zwischen Duala und Tiko. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 7.
- betr. Einsendung von menschenähnlichen Affen. Vom 28. Juni 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 287.
- betr. Einstellung von Kanzlisten, Dolmetscher und dergl. Vom 11. Juni 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 310.
- betr. Elfenbein. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 44.
- betr. Erlöschen des Gelbfiebers in Accra. Vom 17. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 307.
- betr. die Ermächtigung einzelner Dienststellen zur Ausstellung großer Jagdscheine. Bom 19. Januar 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 43.
- betr. Ernennung der Mitglieder der Obersteuerkommission für das Steuersjahr 1911. Vom 28. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 442.
- d. Gouv., betr. Eröffnung eines Nebenzollanıts in Buea. Bom 20. März 1911. D. K.-Bl. 1911 S. 422.
- betr. Festsetzung der Grenze zwischen den Bezirken Jaunde und Dume. Vom 20. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 311.
- des Postamtes in Duala betr. Errichtung einer Fernsprech-Umschaltestelle in Mundeck. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 463.

- **Bekanntmachung**, betr. Errichtung eines Nebenzollanits in Buea. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 141.
- betr. Festsetzung der Gerichtstage in Victoria. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 91.
- des Couverneurs betr. Festsetzung der Grenze zwischen den Bezirken Lomie und Molundu. Vom 3. Mai 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 201.
- betr. Festsetzung der Marschzeiten für die Bezirke Bamenda, Bare Banjo, Buca, Ebalowa, Edea, Garna, Lomie, Molundu und Ossidinge. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 4.
- betr. Festsetzung der Marschzeit für die Wegstrecke von Dschang über Lelem nach Bare. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 251.
- betr. Flußfahrzeugverbindung zwischen Duala-Edea und Duala-Jabassi. Vom 3. Oktober 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 480.
- betr. Frucht- und Samenfäule der Hebeabäume. Vom 24. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 442.
- betr. die Genehmigung von Hausapotheken. Bom 25. Juli 1911. Bom 20. Oktober 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 399, 505; D. K.-Bl. 1911 S. 923.
- betr. die Gesellschaft Nordwest-Kamerun. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 110.
- betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der Seeschiffe. Vom 1. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 402.
- betr. Handel und Ausschank von Spirituosen an Eingeborene. Amtsbl. j. Ka. 1911 S. 192.
- -- betr. Heimreise von Beamten. Vom 26. November 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 546.
- betr. kolonialwirtschaftliche Ausstellung in Breslau im Jahre 1912. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 202.
- betr. Nachtrag und Berichtigung des Preis-Verzeichnisses derjenigen Arankenbedürfnisse, welche aus amtlichen Beständen verkauft werden dürfen. Bom 25. November 1911. Amtsbl. f. Ra. 1911 ≤. 545.
- betr. Legung einer Quarantäneboje auf der Reede von Duala. Bom 10. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 310.
- betr. öffentliche Viehversteigerung durch die Station Banno. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 22.
- betr. die Postagentur in Jabassi. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 44.
- betr. Quarantänemaßregeln gegen Einschleppung des Gelbfiebers. Amtsbl. f. Na. 1911 S. 251.
- betr. Kücktritt des Reichs-Kolonialamts von der am 31. Juli 1899 mit der Gesellschaft Kordwest-Kamerun abgeschlossen Vereinbarung. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 22.
- betr. Schlafkrankheitsbekämpfung. Bom 11. November 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 524.
- betr. Scheckgesetz. Bom 11. März 1908. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 393.
- betr. die Station Molundu. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 22.

- Bekanntmachung, betr. Strafbefugnisse der Zollstellen von Rio del Rey, Campo, Risanakang, Garua, Molundu. Bom 9. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 383.
- betr. Vergebung der Licferung der Bauhölzer für Kamerun im Wege der öffentlichen Ausschreibung. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 22.
- betr. Vergebung des für das Regierungskrankenhaus in Duala benötigten Europäerproviants. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 7.
- des Postanits in Duala betr. Verkauf von Wertzeichen. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 464.
- des Gonberneurs zur Ausführung der Verordnung des Gonberneurs betr. den Verkehr mit Sprengstoffen. Vom 10. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 306; D. K.-Bl. 1911 S. 789.
- betr. Verlegung des Termins der Ablösungen der Polizei=Soldaten auf den Bezirksämtern und Stationen. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 21.
- d. Gouv., betr. Bernichtung von Ratten und Insekten. Lom 1. Aug. 1911. D. A.-BI. 1911 S. 924.
- betr. Berordnung vom 30. September 1910. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 23.
- betr. Bersteigerung von Elfenbein beim Kaiserlichen Bezirksamt Kribi. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 70.
- betr. Vertretung des großbritannischen Konsuls für Kamerun. D. K.-Bl. 1911 S. 621.
- betr. Weiterbeförderung amtlicher Telegramme über Akonalinga hinaus. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 221.
- des Postamtes in Duala betr. Zahlungen der Nachnahme-, Porto-, Zollund Trägergebühren. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 442.
- betr. die Zulassung als deutscher Generalkonsul für die britischen Protektorate Süd- und Nordnigerien, die britische Kolonie Südnigerien, das französische Gabun-Gebiet und die spanischen Besitzungen Fernando-Po und Muni. Vom 15. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 310.
- betr. Zulassung der Postagenturen Akonalinga usw. zur Auszahlung von Postanweisungen. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 110.
- betr. Zulassung des großbritannischen Konfuls für das Schutzebiet. Bom 27. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 403.
- betr. Zuteilung des auf dem rechten Njong-Ufer gegenüber dem Posten Abong-Wbang gelegenen Gebiets der Faktoreien zur Station Lomie. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 171.
- Dienstanweisung, betr. die Gewährung freier Wohnung an Beamte, Militärpersonen und sonstige Angestellte in Kamerun. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 434.
- für die Zollstellen des Schutgebietes Kamerun. Vom 3. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 383.
- **Ergänzung** zur Verfügung vom 4. d. M. Z. 67, betr. die Handelsflatistischen Rachweifungen. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 92.

- Fahrplan und Fahrplan-Nachtrag der Kamernn-Nordbahn. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 71.
- Instruktion d. Goub. für den landwirtschaftlichen Betrieb bei den örtlichen Berwaltungsstellen des Schutzgebiets. Vom 22. Juni 1910. D. K.-Bl. 1911 S. 157.
- Kantschuftzollbefreiungsordnung. Bom 1. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 379.
- **Polizeiberordnung** für den Stadtbezirk Duala. Vom 30. Januar 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 64.
- **Brüfungsordnung** für Polizeibeamte auf die Stellen von Afsisteuten II. Klasse bei dem Kaiserlichen Gouvernement von Kamerun. Vom 20. Rovember 1911. Anntsbl. f. Ka. 1911 S. 525.
- Munderlaß Nr. 15/11. Bom 18. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 403.
- Nr. 4 betr. Anderung der Kassenvorschriften. Bom 25. März 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 125.
- Kr. 14/11 betr. die Aufbewahrung von Geldern, Schuldverschreibungen, Urfunden, Postwertzeichen, Wertvaketen u. sonstigen Wertsachen. Vom 14. Aug. 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 398.
- betr. Berichterstattung über Erdbeben. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 43.
- 14/10 betr. Einschränfung des Verbrauchs an Bürobedürfnissen. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 191.
- Nr. 5, betr. Fondsausgleiche. Vom 29. März 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 129.
- Nr. 6 betr. Fortfall des Etatstitel Frachtkosten einschl. Seeversicherung und Botenlöhne. Vom 25. Märd 1911. Amtsbl. f. Ra. 1911 S. 133.
- Ar. 16/11 betr. die Gewährung freier Wohnungen an Beamte, Militärpersonen und sonstige Angestellte in Kamerun. Bom 4. September 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 434.
- Nr. 11/11 betr. Lohnverhältnisse der farbigen Angestellten des Gouvernements. Bom 24. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 403.
- Nr. 19/11 betr. Termin-Eingaben über Spiritnosenhandelsstenern. Bom 10. Nov. 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 523.
- Nr. 3 betr. die Unabkömmlichkeit der im Schutzgebiet angestellten Beamten im Mobilmachungsfalle. Bom 13. Febr. 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 63.
- Nr. 17/11 betr. Zahlung der perfönlichen Gebührniffe durch die zuständigen Kassen. Vom 13. Oktober 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 481.
- Verfügung wegen Abänderung der Arbeiter-Schutzbestimmungen für den Bau der Kamerun-Nord- und Mittellandbahn. Vom 17. Oktober 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 483.
- des Couv., betr. Abgabe von Krankenbedürfnissen (Arznei-, Berband- und Hilfsmitteln zur Krankenpflege) aus amtlichen Beständen. Bom 13. Juli 1911. D. K.-Bl. 1911 S. 922; Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 303.

- Verfügung, betr. Ablösung und Ergänzung der den Bezirksämtern und Stationen überwiesenen Polizeisoldaten. Vom 7. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 401.
- betr. Beglaubigung von Unterschriften durch die Verwaltungsbehörden. Vom 21. Jan. 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 40.
- betr. Einlösung von Nachnahme=Paketen. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 170.
- des Gouverneurs betr. Erhebung von Schulgeld in der Regierungsschule in Duala. Bom 28. Wärz 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 141.
- — betr. Errichtung des Postens Bafia. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 201.
- — betr. die Gebühren für amtliche Arbeitergestellung. Bom 29. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 400.
- betr. Gewährung von Pferdegeldern. Lom 3. Februar 1911. AmtsbL f. Ka. 1911 S. 109.
- betr. die Handelsstatistischen Nachweisungen. Vom 4. Februar 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 64.
- zur Ausführung der Berordnung betr. die Meldepflicht der Nichteingeborenen. Vom 19. Fanuar 1911. Amtsbl. f. Ka. I911 S. 39.
- betr. Regierungs-Krankenhäuser. Bom 12. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 404.
- des Gouverneurs betr. Sperrung des Postenbereichs Bafia. Lom 9. Mai 1911 S. 202.
- betr. die Verwaltung der Vermessungsinstrumente. Vom 16. November 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 525.
- betr. die Berwaltung des Sanitäts-Materials vom 13. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 301.
- betr. Waffenkontrolle. Bom 7. Nov. 1910. D. N. VI. 1911 S. 46.
- Berordnung vom 24. Dezember 1910 wegen Abänderung der Berordnung, betr. Fagd im Schutzebiet Kamerun. Bont 4. März 1908. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 1.
- -- des Gouberneurs von Kamerun, betr. Abänderung der Zolltarifverordnung vom 1. August 1911. Vom 29. September 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 463.
- von Kamerun, betr. die Abgabe und das Tragen von Fezen. Vom 12. Juni 1911. D. K.-BI. 1911 S. 617.
- betr. die Einfuhr und den Handel mit denaturiertem Branntwein. Bom 17. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 307.
- betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der Seeschiffe in den Häfen des Schutgebiets Kamerun. Vom 6. Mai 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 189.
- betr. Abänderung der Berordn. betr. die Jagd im Schukgebiet, vom 4. März 1908. Vom 24. Dezember 1910. D. K.-VI. 1911 S. 158.
- betr. Kronland. Bom 28. Dezember 1910. D. K.-Bl. 1911 S. 111; Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 3.

- Verordnung des Gouverneurs, betr. Maßregeln zur Kontrolle der Eingeborenen. Bom 15. Oktober 1910. D. K.-Bl. 1911 S. 44.
- von Kamerun betr. die Meldepflicht der Nichteingeborenen. Vom 19. Jan. 1911. D. K.-VI. 1911 S. 571; Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 37.
- zur Ausführung der Kaiserl. Berordnung, betr. die Rechte an Grundstücken in den deutschen Schutzgebieten, vom 21. November 1902. Vom 27. Dez. 1910. D. K.-BI. 1911 S. 110; Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 2.
- betr. das Verbot der Einfuhr europäischen Kindviehs. Vom 4. Sept. 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 479.
- betr. Verbot der Einfuhr von Kaurimuscheln. Vom 1. November 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 524.
- des Gouverneurs betr. den Berkehr mit Sprengstoffen. Bom 10. Juli 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 304; D. K.-Bl. 1911 S. 788.
- betr. die zollfreie Einfuhr von Petroleum als Heizmaterial für Motore. Vom 1. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 380.
- **Borichriften,** betr. die Bewirtschaftung des Fonds für lokale Verwaltungsbedürfnisse (Selbstbewirtschaftungsfond). Vom 25. März 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 135.
- Zollniederlagevorschrift. Lom 1. August 1911. Anlage: Formular 3. 18; Formular 3. 19; Formular 3. 20. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 364.
- Zolltarifverordnung für das Schutgebiet Kamerun. Bom 1. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 345.
- Zollverordnung für das Schutzgebiet Kamerun. Lom 1. August 1911. Amtsbl. f. Ka. 1911 S. 331.

### Dentich = Dftafrifa.

- Abkommen, betr. Festlegung der Grenze zwischen Deutsch-Oftafrika und der Belgischen Kongokolonie. D. K.-Bl. 1911 S. 613; R.-G.-Bl. 1911 S. 875.
- Ausführungsbestimmungen des Goub. dur Verordnung d. Keichskanzlers, betr. die Errichtung und den Betrieb von Apotheken in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsec, mit Ausnahme von Deutsch-Südwestafrika. Vom 12. Januar 1911. Vom 27. Juni 1911. D. K.-VI. 1911 S. 687.
- zur Bezirksratsberordnung. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Ar. 51.
- Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 27.
- Bekanntmachung, betr. Abänderung des Zolltarifs. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 18.
- d. Goub. zu der Verordnung, betr. Abänderung des Zolltarifs vom 4. April 1911. Vom 27. Juli 1911. D. K.-Vl. 1911 S. 738.
- betr. Abgabe in der Provinz Hedschas. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 50.
- betr. Abgabe von Dividivi-Saat. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 51.

- **Bekanntmachung**, betr. Abgrenzung der Forstbezirke. Amtl. Anz. f. O.A. 1911 Rr. 31.
- betr. Abschuß von Giraffen. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 4.
- betr. Anderung der Ausführungs-Bestimmungen zur Zollverordnung. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 50.
- betr. Anderung der Grenzen des Bezirks Sjongea. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Ar. 10.
- betr. Amtsbereich des Distriktskommissars in Mombo. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 39.
- betr. Aufhebung der ärztlichen Kontrolle für Schiffe aus Zanzibar. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 44.
- betr. Aufhebung der Sperre in der füdlichen Ugogoebene. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 46.
- betr. Aufhebung der Sperre in Usmao. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Rr. 35.
- betr. Aufhebung der Sperre über die Pflanzung des Herrn Devers. Amtl. And. f. O.-A. 1911 Ar. 43.
- betr. Aufhebung der Sperre von Koll u. Hürftel. Antl. Auz. f. D.-A. 1911 Nr. 40.
- betr. Aufhebung der Sperre von Ukerewe. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 1.
- betr. Aufhebung der Biehsperre in Ussangu. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Ar. 43.
- betr. Aufhebung des Zollpostens in Simba-Uranga. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911. Nr. 14.
- betr. Aufhebung einer Sperre in Daresfalam. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 20.
- betr. Aufhebung einer Verfügung betr. Wildbrennen. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Ar. 5.
- betr. Aufhebung von Militärposten. Amtl. Ang. f. D.-A. 1911 Nr. 31.
- betr. Aufhebung von Sperren. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 34.
- betr. Aufkauf von Baumwolle. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Rr. 27.
- betr. Auffauf von Baumwolle durch das R. W. R. Amtl. Auz. f. D.-A. 1911 Ar. 24.
- betr. Ausfuhr von Straußeneiern. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 33.
- betr. Auslandsverkehr auf dem Wami. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 50.
- betr. Befreiung vom Einfuhrzoll. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 28.
- betr. gesundheitliche Behandlung der Seeschiffe. Amtl. Anz. f. O.A. 1911 Ar. 53.
- betr. Bekämpfung der Schlafkrankheit. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Rr. 46.
- bezgl. Bergbaufeld "Gertrud". Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 12.
- der Bergbehörde. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 6, 34.
- betr. Besitz von Feuerwaffen. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 41.
- betr. Betonnung der Wamiflusmiindung. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 18.
- betr. Betrieb auf der Zentralbahn. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 45.

- Befanntmachung, betr. bösartiges Katarrhalfieber in Aruscha. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 34.
- -- betr. bösartiges Katarrhalfieber in Nyumbu. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Kr. 46.
- betr. bösartiges Katarrhalfieber in Usmao. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 22.
- -- betr. Botenpost nach Bismardburg. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 45.
- betr. Diingungsversuche. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Nr. 29.
- des Kaiferl. Bezirksamtmanns betr. Düngungsversuche in den Pflanzungsbetrieben des Schutzebiets. Amtl. Anz. f. Woschi 1911 Nr. 6.
- betr. Einführung der Waffensteuer für Eingeborene im Bezirk Wilhelmstal. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 1.
- d. Goub. zu der Verordnung, betr. die Einfuhr von Haustieren aus dem Auslande. Vom 18. Sept. 1911. D. R.-BI. 1911 S. 835.
- betr. Einrichtung einer Postagentur in Salale. Amtl. Anz. f. O.A. 1911 Nr. 37.
- der Zentralbahn betr. Eröffnung einer neuen Bauftrecke. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Rr. 33.
- betr. Errichtung einer Postagentur in Dodonia. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 3.
- betr. Errichtung einer Postagentur in Leganga. Amts. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 7.
- betr. Erwerb von Eigentum durch fremde Gesellschaften. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 31.
- betr. Fragekaften im Pflanzer. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 45.
- betr. Freifahrtordnung für die Schutgebietsbahnen. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Nr. 16.
- betr. Funkentelegraphenftationen. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 16.
- betr. Gebühren bei Einfuhr von Haustieren. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 40.
- betr. die Gebühren für die Besorgung des Geldverkehrs sir Privatleute durch die Kassen des Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Ostafrika. Amtl. And. f. O.-A. 1911 Nr. 37.
- betr. Gepäckabfertigung auf der Zentralbahn. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 27.
- betr. Gerichtstage in Tabora. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Rr. 27.
- betr. Giraffenabschuß in Kilimatinde und Tabora. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 11.
- betr. Gouvernementsrat-Wahl. Amtl. Anz. f. Moschi 1911 Rr. 46.
- betr. Jagdverordnung. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 32.
- betr. Karawanserei Daressalam. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 26.
- betr. Katarrhalfieber am Engare Olmutonje. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Ar. 20.

- Bekanntmachung, betr. Katarrhalfieber auf der Jusel Wiru. Amtl. Anz. f. D.-A. Nr. 18.
- betr. Katarrhalfieber auf Farm Enke und Farm Förber. Amtl. Anz. f. Q.-A. 1911 Rr. 48.
- betr. Katarrhalfieber beim Jumben Bauka, bei Mangi Lambege. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 48.
- betr. Katarrhalfieber der Rinder. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 12.
- betr. Katarrhalfieber der Rinder im Bezirk Fringa. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 38.
- betr. Katarrhalfieber in Malala. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 40.
- betr. Kontrolle des Grenzverkehrs der Farbigen. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Ar. 21.
- betr. Rüftenfieber. Amtl. Ang. f. D.-A. 1911 Nr. 6, 23.
- betr. Küstenfieber am Engare Olmutonje. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Nr. 20.
- betr. Küstenfieber am Simbasi. Amtl. Anz, f. O.-A. 1911 Nr. 26.
- betr. Küstenfieber auf der Pflanzung des Herrn Kumbruch. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 8.
- betr. Küftenfieber auf Hedderode. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 21.
- betr. Küftenficher der Nebenstelle Tschole. Amtl. Anz. f. D. A. Nr. 10.
- betr. Küftenfieber im Fringabezirk. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Nr. 24.
- betr. Küstenfieber in Boma sa ngombe. Amts. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 39, 46.
- —betr. Küstenfieber in der Landschaft Ussinsa. Amts. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 27.
- betr. Küftenfieber in Himbu bei Fringa. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 40.
- betr. Küstenfieber in Langenburg. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 22.
- betr. Küstenfieber in Moschi und Wilhelmstal. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 28.
- betr. Küstenfieber in Mpapua und auf der Farm Temy. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 18.
- betr. Küstenfieber in Tungi und Magogoni im Bezirf Daressalam. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 52.
- betr. Küstenschiffahrt. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 32.
- betr. Ladescheine der Flottille. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Rr. 37.
- betr. Lagergebühren des Hamptzollamts in Daresfalam. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 7.
- betr. Marktwesen in Kilwa. Amtl. Anz. f. D. A. 1911 Nr. 10.
- betr. Milzbrand beim Jumben Mangera. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 21.
- betr. Paketporto im Schutzgebiet. Amtl. Anz. f. O.M. 1911 Nr. 29.
- betr. Pest in Zansibar. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 40.
- betr. Postagentur in Handeni. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Ar. 53.
- betr. Postagentur in Soga. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 39.

- Bekanntmachung, betr. Präsenzlisten. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 19.
- betr. Rauschbrand in der Landschaft Mbuzii. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 42.
- betr. die Ratifikation des zwischen dem Deutschen Reiche und Belgien am 11. August 1910 abgeschlossenen Abkommens zur Festlegung der Grenze zwischen Deutsch-Oftafrika und der Belgischen Kongokolonie und den Austausch der Ratifikationsurkunden. Reichs-Gesehl. 1911 S. 881.
- betr. Reichstelegraphenanstalt in Dodoma. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 18.
- betr. Reisegepäckbeförderung. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 38.
- betr. Kindvieh-Transport im Bezirk Mpapua. Amtl. Auz. f. O.-A. 1911 Kr. 12.
- betr. die Satzungen der Deutsch-Ostafrikanischen Bank. D. K.-Bl. 1911 S. 621.
- betr. Satzungen der Handelsbank. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 36.
- betr. Schürfverbot. Amtl. Anz. f O.=A. 1911 Nr. 33.
- betr. Schuldenmachen der Askari. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 20.
- betr. Sperre bei Angelos. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Nr. 36.
- betr. Sperre über die Landschaft Kisaka. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 53.
- betr. Sperre in Marikwa. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 36.
- betr. Sperre der Farm Stimitiotis. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 44.
- betr. Sperre eines Teiles der Ugogoebene. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 36.
- betr. Sperrung der Rinderherde Angelos. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Rr. 34.
- betr. Sperrung des Bezirks Fringa gegen Zu-, Ab- und Durchtrieb von Rindern. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 27.
- betr. Sprachführer für Beamte. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Rr. 19.
- betr. Stall- und Schlachthoffperre bezgl. Ziegen. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Ar. 12.
- betr. Tarife der Usambarabahn. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 16, 17.
- betr. Tarifermäßigung der Zentralbahn. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 37.
- betr. Telegrammgebühren nach Pemba. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 44.
- betr. Transport von Arbeitern auf der Bahn. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 41.
- betr. Transport von Pferden und Rindvieh. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Ar. 9.
- betr. Beränderung von Ansteuerungstonnen. Amtl. Anz. f. O.M. 1911 Rr. 27.
- -- betr. Berkauf von Antilopen. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 37.
- betr. Berkauf von Pflanzen der Parkberwaltung Daresfalam. Amtl. Auz. f. D.-A. 1911 Ar. 28.

- Bekanntmachung, betr. Berkehr auf der Usambarabahn. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Nr. 36.
- betr. Verkehr auf der Zentralbahn. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Rr. 48.
- d. Goub., betr. den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken. Vom 27. Juni 1911. D. K.-Bl. 1911 S. 697.
- betr. Berkehrseröffnung bis Lembeni auf der U. E. B. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Ar. 14.
- betr. Verlegung der Polizeistation Kasikasi. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 42.
- betr. Berlegung des Schwimmdocks. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Nr. 11.
- betr. Verpflegung Farbiger im Lazarett. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Kr. 20.
- betr. Verpflegung von Karawanen. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 19.
- betr. Versteigerung von Eseln. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Nr. 37.
- betr. Verteilung von Teaksaat. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 14.
- betr. Berzicht auf das Eigentum am Bergbaufeld "Gertrud". Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 42.
- betr. Veterinärdienst in Pangani. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 6.
- betr. Veterinärpolizeiliche Kontrolle bei Einfuhr von Haustieren. Amtl. Anz. 1911 Nr. 39.
- betr. Viehtransport im Bezirk Kilimatinde. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 41.
- betr. Viehseuche im Bezirk Mpapua. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 28, 53.
- über Vortragsfurse an dem Biologisch-Landwirtschaftlichen Institut Amani. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 40, 54.
- betr. Waffenstempelung. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Rr. 35.
- betr. Wagenstandgeld in Tanga. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 30.
- betr. Waldrefervate. Amitl. Anz. f. D.-A. 1911 Mr. 18.
- betr. Wildreservat. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Nr. 37.
- betr. Wildreservat-Aufhebung. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 24.
- betr. Wildreservat im südlichen Teil der Katani=Steppe. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Ar. 39.
- betr. der Zentralbahn. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 17.
- betr. Zollbestimmungen. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Ar. 4.
- Beichluß, betr. Gerichtstage in Tabora. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 41.
- des Bundesrats, betr. die Handelsbank für Oftafrika. Vom 11. Mai 1911. D. R.-BI. 1911 S. 507.
- **Gebührentari**f für die Bermessung von Grundstücken in einer für die Sinstragung in das Grundbuch genügenden Art. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 5.
- für die Weiterbeförderung der bei dem Hauptmagazin aufgegebenen Postvakete. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 23.

- Geick, betr. Eisenbahnbauten im Ostafrikanischen Schutzgebiete. R.-G.-Bl. 1911 S. 973.
- Jagdverordnung vom 5. November 1908, 1. November 1911; Ausführungsund Übergangsbestimmungen. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 49.
- Duarantänevorschriften für die die Häfen des deutsch-ostafrikanischen Schutzgebiets anlaufenden Schiffe. Vom 30. Dezember 1910. D. K.-Bl. 1911 S. 271.
- Munderlaß an alle Dienststellen, betr. Fassung von Berichten. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 21.
- an fämtliche Bezirksämter und die Refidentur Bukoba. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Ar. 33.
- betr. Arbeiterverzeichniffe. Amtl. Ang. f. D.-A. 1911 Nr. 30.
- betr. Meldung von Bezirksreisen. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Kr. 25.
- betr. Statistik über im Besitze von Farbigen befindlichen Gewehren. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 48.
- betr. Wahrung des Dienstgeheinnisses. Amtl. And. f. O.-A. 1911 Ar. 1. Tarif der Usambarabahn. Amtl. And. f. O.-A. 1911 Ar. 10.
- Verfügung, betr. Ausführungsbestimmungen zur Bezirksrats-Verordnung. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 51.
- betr. Beförderung von Askaris. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Rr. 37.
- betr. Einfuhrverbot. Anitl. Ang. f. D. A. 1911 Rr. 22.
- betr. Einfuhrverbot für Rinder aus Europa. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Rr. 35.
- betr. Erholungsstation Hedderode. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Rr. 30.
- betr. Geldverkehr für Private. Amtl. Ang. f. D.-A. 1911 Rr. 9.
- betr. Küstendampfer des Gouvernements, Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 30.
- d. Gouv., betr. Berbot der Einfuhr von Kindern und sonstigen Zweishufern. Bom 15. August 1911. D. K.-BI. 1911 S. 870.
- betr. Zahlungsfähigkeit Farbiger. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 4.
- Berordnung, betr. Abanderung der Jagdverordnung. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 54.
- betr. Anderung der Bammwoll-Verordnung. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 44.
- betr. Anderung der Bergverordnung. Amtl. Anz. f. O.A. 1911 Nr. 42.
- betr. Abfertigungsgebühr für einheimische Schiffe. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 45.
- betr. den Ausschank von Pombe. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 19.
- d. Coub., betr. Bekämpfung des Küftenfiebers. Dom 29. Dezember 1910. D. K.-BI. 1911 S. 155.
- des Reichskanzlers, betr. die Bezirksräte in D.-D.-A. Vom 16. September 1911. D. R.-Bl. 1911 S. 683; Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 45.

- Verordnung über die Einführung der amtlichen Fleischbeschau im Stadtkreis Kilwa. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 48.
- betr. Einfuhr von Baumwollsaat und Behandlung der Baumwollselder in Deutsch-Ostafrika. Amtl. Anz. f. Moschi 1911 Nr. 1.
- betr. die Einfuhr von Haustieren. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Nr. 39.
- d. Goub., betr. die Einfuhr von Haustieren aus dem Auslande. Vom 18. September 1911. D. K.-VI. 1911 S. 833.
- betr. Erhebung einer Gebühr für Straßenbeleuchtung im Stadtbezirk Daresfalam. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Ar. 2.
- d. Coub., betr. Abänderung d. Berordn., betr. die Erhebung einer Häuserund Hüttensteuer vom 22. März 1905. Vom 1. Dezember 1910. D. K.-VI. 1911 S. 209.
- betr. die Erhebung eines Spielkartenstempels. (Spielkartenstempels verordnung.) Vom 25. August 1910. D. K.-VI. 1911 S. 1.
- betr. Abänderung und Ergänzung der Jagdverordnung vom 5. Nov. 1908. Bom 1. Nov. 1911. D. A.-BI. 1911 S. 920.
- betr. das Marktwesen im Bezirk des Militärpostens Singidda vom 6. Juli 1911. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 30.
- betr. das Marktwesen im Bezirk Lindi. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Rr. 17.
- betr. Marktwesen im Bezirk Pangani. Amtl. Anz. f. D.=A. 1911 Nr. 2, 26.
- betr. das Marktwesen im Stadtkreise Tanga. Amtl. Anz. f. O.-A. 1911 Nr. 30.
- betr. "Die Müllabfuhr im Stadtkreise Tanga". Amtl. Anz. f. C.-A. 1911 Ar. 11.
- betr. Scheckverkehr im Schutzgebiet. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Nr. 24.
- betr. die Untersuchung von einzuführender Baumwollsaat. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 9.
- betr. die Berhängung von Arreststrafen gegen Angehörige der Polizeistruppe. Bom 6. Nov. 1911. D. K.-Bl. 1911 S. 869.
- betr. Berkauf von Pombe in Umbulu. Amtl. Anz. f. O.=A. 1911 Nr. 39.
- d. Gouv., betr. den Verkehr von Lastwagen auf der Straße Mombo— Wilhelmstal. Bom 8. September 1910. D. N.-VI. 1911 S. 267.
- — betr. Abänderung des Zolltarifs. Bom 4. April 1911. D. K.-Bl. 1911 S. 738.
- Vorschriften über die gesundheitliche Behandlung der Sceschiffe in den Häfen des deutsch-ostafrikanischen Schutzebietes. Amtl. Anz. f. D.-A. 1911 Ar. 1.

### Rianticou.

- Abwehr der Lungenpest in Kiautschou. 19. Juli 1911. Marinc-Bersordnungsbl. 1911 S. 225.
- Ausführungsbestimmungen vom 12. Oktober 1911 zu dem Gesetz, betr. die Tagegelder, die Fuhrkosten und die Umzugskosten der Kolonialbeamten

- bom 7: September 1911 für das Schutzebiet Kiautschou. Berordnungsbl. f. Ki. 1911 S. 33, 38; Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 343.
- Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetze, betr. die Tagegelder, die Fuhrkosten und die Umzugskosten der Kolonialbeamten vom 7. September 1911 für das Schutzebiet Kiautschou. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 335.
- **Bekanntmachung,** betr. Ableistung der Wehrpflicht bei der Besatzung des Kiautschougebiets und Meldung Militärpflichtiger. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 47, 237.
- betr. Absperrung des Schutzebiets. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 93.
- betr. Abwehr der Lungenpest in Kiautschou. Berordnungsbl. f. Ki. 1911 S. 15.
- des Kaiserlichen Couverneurs, betr. Aufhebung der Quarantäne gegen das Hinterland. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 133.
- betr. Erleichterungen der Berkehrsbeschränkungen zur Abwehr der Best. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 111.
- betr. Gefundheitsbeirat. Amtsbl. f. Ri. 1911 S. 56.
- betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der den Hafen von Tsingtau anlaufenden Schiffe. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 15, 21, 25, 134, 149, 195.
- betr. Grenzsperre. Amtsbl. f. Ri. 1911 S. 55.
- betr. gefundheitspolizeiliche Kontrolle der den Hafen von Thingtan anlaufenden Schiffe. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 77, 293.
- betr. Impftermine. Amtsbl. f. Ri. 1911 S. 16.
- betr. Kokain. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 155.
- betr. Opinmeinfuhr. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 265.
- betr. Prüfungskommission für Einjährig-Freiwillige. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 301.
- betr. Quarantänestation. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 57.
- betr. Sampanverkehr. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 36.
- betr. Schließung der Opiumschenken. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 163.
- des Kaiserlichen Gouberneurs, betr. Schulden der Besatzungstruppen. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 113.
- betr. übersetzungen. Amtsbl. f. Ri. 1911 S. 283.
- des Kaiserlichen Zivilkommissars, betr. Berhinderung des Einschleppens der Pest auf dem Wasserwege nach Tsingtan. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 33.
- betr. Verhinderung des Einschleppens von Pest in das Stadtgebiet und den Hafen von Tsingtau. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 31.
- betr. Verrat militärischer Geheimnisse. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 181.
- betr. Wahl der Mitglieder des Schulausschusses. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 307.
- des Kaiserlichen Couverneurs, betr. Wildschon-Verordnung. Amtsbl. s. Ki. 1911 S. 293.
- -- betr. Zoll auf Opium. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 189.

- Dienstsiegel und Stempel der Behörden in Kiautschou. 16. Februar 1911. Berordnungsbl. f. Ki. 1911 S. 4.
- Erwerbung von Erundeigentum. 21. Jan. 1911. Berordnungsbl. f. Ki. 1911 S. 3.
- **Geset** über die Ausgabe kleiner Aktien in den Konsulargerichtsbezirken in China und im Schutzgebiete Kiautschou. Vom 23. Dezember 1911. R.-G.-BI. 1911 S. 1135.
- über die Berlängerung der Gültigkeitsdauer des Gesehes, betr. die militärische Strafrechtspflege im Kiautschougebiete vom 25. Juni 1900. Berordnungsbl. f. Ki. 1911 S. 38; R.-G.-Bl. 1911 S. 974.
- Neudruck der organisatorischen Bestimmungen für die Besatzung von Kiautschou. 19. Juni 1911. Marine-Berordnungsbl. 1911 S. 195.
- **Volizeiberordnung**, betr. gesundheitspolizeiliche Kontrolle von Fahrzeugen chinesischer Bauart. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 23.
- betr. Verkehr am Badestrande. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 207.
- **Urlaubsordnung** für die Beamten des Schutzgebiets Kiautschou vom 8. April 1911, vom 15. Juni 1910. Verordnungsbl. f. Ki. 1911 S. 4, 36; Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 349.
- Verordnung, betr. Abänderung der Berordnung, betr. Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 35.
- betr. Abwehr der Lungenpest. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 253.
- betr. Aufhebung der gesundheitspolizeilichen Kontrolle von Fahrzeugen chinesischer Bauart. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 141.
- Bollamtliche Bekanntmachung Nr. 134, 136. Anitsbl. f. Ki. 1911 S. 221 249.
- Bekanntmachung, betr. Verbot der Einfuhr von fremdem Opium und Ausgabe von Opium-Transit-Ookumenten. Amtsbl. f. Ki. 1911 S. 277.

# Jan Gonny und seine Weziehungen zu Groß-Friedrichsburg.

Die Geschichte der Kolonien Brandenburg-Preußens auf der Guineakuste mit ihrer so tatkräftigen Gründung und zähen Behauptung nimmt unser wärmstes Interesse in Anspruch, wenn wir uns die außergewohnlichen Schwieriakeiten vergegenwärtigen, die sich ihrem genialen Schöpfer, dem Großen Rurfürften, entgegenstellten. Mit Spannung verfolgen wir das für einen deutschen Einzelstaat jener Tage beispiellose Unternehmen und die andauernden aber erfolglosen Versuche der Holländer, den Brandenburgern ihren Besitz zu verleiden. Die dadurch hervorgerufenen Reibereien bilden den Unterton in der Geschichte unserer ersten Kolonien, von ihrer Gründung an bis zu ihrem vorzeitigen Ende, ja noch darüber hinaus. Denn nachdem das mittlerweile zum Königreich Preußen emporgediehene Kurbrandenburg sich der Kolonien im Jahre 1717 entäußert hat, setzen sich jene Streitigkeiten fort, weil es den Hollandern nicht gelingen will, ihren neuen Besitz auf friedlichen Bege anzutreten. Im Mittelpunkt dieser Kämpfe steht die eigenartige Ericheinung des Regerkönigs Jan Counh, der in jenen Kolonialkämpfen auf preußischer Seite eine rühmliche Rolle gespielt hat. Der Mangel ausreichender Quellen hat es mit sich gebracht, daß seine Persönlichkeit, vom Schleier der Mythe und Sage umwoben, in Verkennung des wahren Sachverhalts über Gebühr gefeiert worden ist. Die Ergebnisse der neuen Geschichts= forschung1) lassen indes diese Gloriole ein wenig verblassen. Dem Berfasser ist es überdies gelungen, einige bisher unverwertete Quellen aufzufinden, die uns nicht nur über Connys Denkungsart und Charakter nähere Aufschlüffe geben, sondern auch die bisherigen Schilderungen seiner Person2) ergänzen und berichtigen, so daß das Bild, das wir von ihm erhalten, abgerundeter und sympathischer erscheint als bisher und eine Schilderung seiner mit den letten Tagen von Groß-Friedrichsburg verwobenen Schickfale durchaus verlohnt.

<sup>1)</sup> Schuck: Brandenburg-Preußens Kolonialpolitik, Leipzig 1889.
2) Dstar Schwebel: Die geschichtliche Wahrheit über Jan Connh. Nordbeutsche Allgemeine Zeitung. Sonntagsbeilage Nr. 26 vom 28. Juni 1891.

Von Connys Herfunft ist nichts Positives überliefert, wahrscheinlich stammte er aus der Landschaft Commani, worauf später noch näher eingegangen werden wird. Sein erstes Auftreten knüpft sich an das preußische Hauptsort an der Goldküsse, Groß-Friedrichsburg. Wir lernen ihn da als Wakler des preußischen Gouverneurs, d. h. als Wittelsperson<sup>3</sup>) zwischen letzterem und den Schutznegern kennen. In dieser Stellung hat er sich stets als trene Stütze der Preußen bewährt, dis zuletzt, als die Forts an die holkündschensestindische Kompagnie verkanft wurden. Wit diesem Zeitpunkt sind seine Beziehungen zu Preußen gelöst und er erscheint nicht mehr als Basall der Beißen, sondern als Fürst und Vertreter seines Volkes, dessen Land er mißverständlich als sein Eigentum ansieht und bis zum änsersten verteidigt.

Connys erstes selbständiges Auftreten als Anführer der unter preußischer Oberhoheit stehenden Neger fällt in den zwischen den "vreußischen Negern" einerseits und den "englischen und holländischen Schwarzen" anderseits im Jahre 1711 entbrannten Krieg. Die Ursache desselben war folgende:

Der holländische Makler zu Axim, Apre, beauspruchte Ajebba, eine schwarze Blutsfreundin Connys, als seine Sklavin. Conny verweigerte die Herausgabe.

Es war gerade zu der Zeit, als Preußens letzter Gouverneur, du Bois, an der Goldküfte eintraf, Seinem Berichte vom 7. Januar 1712 zufolge\*) landete er in Axim (also noch vor Antritt seines Postens), um mit dem dortigen Präsidenten der holländischenbeschen Kompagnie, Mynheer Haring, über den Negerkrieg Rücksprache zu halten. Dieser eröffnete ihm, die feindliche Partei hätte unter dem Borwand, die Preußen hätten Conny und seine Reger unterstilbt und es sei aus der Dorotheenschanze auf sie geseuert, lettere im Sturm genommen. Auf dem Fort habe eine französische Flagge geweht, was große Erbitterung erzeugt habe. Wenn du Bois seinen Kosten übernehmen würde, wäre er der Willfür der Neger preisgegeben; er selbst (der Mynheer) wiirde aber trottem die Neger Connys aus dem Lande treiben. Sollte du Bois Conny unter den Schutz des Königs von Brenken stellen, fo tönnte er nicht hindern, daß seine Reger das Kastell einnehmen. Der anscheinend etwas sehr von sich eingenommene Hollander meinte ferner, der Converneur müßte die Reger vom Rastell verjagen, sonst wäre er genötigt, die Breußen als Feinde auzusehen. Diesen übertreibungen konnte du Bois nur entgegenhalten, daß er sich erft an Ort und Stelle unterrichten mußte. In Wirklichkeit lief die ganze Aktion, die angeblich gegen die Neger Connys gerichtet war, nur auf die Berdrängung der Preußen hinaus. Es ergab sich denn auch, daß der Holländer den Mund etwas voll genommen hatte. Du Bois wurde vom Kommandanten und der Garnison feierlich empfangen und

<sup>3)</sup> Solche Makler gab es in allen euroväischen Besitzungen. 4) Brandenburg-Preußen auf der Bestküfte von Afrika, Berlin 1885, S. 34 ff.

erfuhr, daß Conny großen Eifer in dem Feldzuge bewiesen hatte. Er habe unter den Wällen der Dorotheenschauze erklärt, solange er Pulver und Rugeln hätte, würden seine Untergebenen sich wehren, auch sein Panier, eine weiße Flagge mit den Buchstaben FR, — es ist dies die irrtiimlich als französische angesehene, — ließ er von seinem Flaggenstock weben. Ungeachtet aller Tapferkeit gelang es dennoch dem Feind, die in diesem Kriege doch eigentlich neutrale Dorotheenschanze zu erstürmen und zu zerstören. Conny zog nun gegen das englische Dixcove (nahe Accoda), mußte sich jedoch vor der übermacht zurückziehen, hatte aber die Genugtuung, daß eine Explosion im Fort entstand, die etwa 150 Schwarzen und 10 Weißen das Leben kostete. "Hierauf hat er sich — wie es in dem Berichte des Gouverneurs heißt ungefähr 1½ Meile von diesem Fort ins Land hineingeworfen, wo er noch lag, als ich hier ankam, verstärkt durch die Asjanteze und Wassaze, sowie durch die von Boutry und Dircove, welche die preußische Partei ergriffen haben, zum großen Berdruß und Erbitterung der Engländer und Holländer. Sein Lager ist, wie man mir berichtet hat, 15 000 Mann stark, sämtlich entschlossen, den letzten Blutstropfen für diese Festung zum Dienste Gr. Königl. Majestät zu wagen. Dies hat Jan Conny mir nicht einmal, sondern mehrere Male wissen lassen; auch daß er froh sei, daß Se. Königk. Majestät, um seiner Lieben zu gedenken, jemand gesandt habe, der ihnen so gut bekannt sei und mit ihrer Gesinnung so wohl übereinstimme. Das einzige Schmerzliche wäre, daß zehn Jahre vergangen seien, daß Se. Majestät kein Schiff nach dieser Küste gesandt habe, welches hier wohlbehalten angekommen sei.

"Da wir aber doch eine Niederlage erleiden könnten, so dürfte es sehr notwendig sein, baldigst eine ansehnliche Ladung zu schicken, um das Kastell (Groß-Friedrichsburg) mit dem Notwendigsten zu versehen und den Respekt vor Sr. Majestät zu erhalten. —————

"Am Tage nach meiner Ankunft habe ich den Steinmetzen an der Landseite, auf der Batterie, als auch an der Kurtine arbeiten und Schießscharten anlegen lassen, um die Musketiere zu verwerten, wenn es die Not erheischt und der Feind vor das Fort kommen sollte. Wenn alles vollbracht ist, soll die Festung achtunggebietend sein. Alsdann gedenke ich noch einen Halbmonds) vor dem Tore zu machen, und so ich noch einige Zeit am Leben bleibe und Se. Majestät mir die Erlaubnis gibt, werde ich ein ganzes Außenwerk errichten, obwohl ich wenige gute Sklaven habe und der Steinmetz lieber sich betrinkt als arbeitet; aber ich will lieber selbst mit der Mauerkelle in der Hand stehen, als den Respekt vor Sr. Majestät verringern lassen. — Bas den gewesenen Kommandanten anbelangt, so hat er meiner Meinung nach richtig gehandelt, da ich, wäre ich hier gewesen, dasselbe getan hätte, namentlich was das Beschützen der Eingeborenen betrifft, die bei Sr. Majestät Fort wohnen.

b) 3ch gebe hier die in "Brandenburg-Preußen" fehlerhafte Übersepung des Berichtes in der bon Schild a. a. D. I. Teil, S. 321 berichtigten Form. D. B.

Was endlich die französische Flagge angeht, so kann cs vielleicht doch den Holländern und Engländern so geschienen haben, weil sie weiß war, und nur mit den Buchstaben FR in der Mitte versehen war, die nur nahebei gesehen werden konnten.

Groß-Friedrichsburg 1712.

N. du Bois.

"Groß-Friedrichsburg, Sonnabend, den 23. Januar 1712.

Nachts gegen 12 Uhr hörte man verschiedene Flintenschiisse im Dorfe und auch ein abschenliches Geschrei von Weibern, auch kam ein Cabusier in das Tor mit der angenehmen Nachricht, daß Jan Conny heute morgen am Flusse von Ancobre, in der Landschaft Abecroe, eine Feldschlacht mit den holländischen und englischen Negers gewagt und dieselben totaliter geschlagen hätte,6) und daß er alle diesenigen, welche sich nicht über den Fluß hatten retten können, massakriert oder gefangen; weil jedoch diese Nachricht durch einen Flüchtling aus dem seindlichen Lager gebracht worden, so muß man die Bestätigung je nach Umständen noch abwarten.

Sonntag, den 24. Januar.

Morgens gingen einige Mariniers zu den Minasie-Negern, welche hier am Flusse wohnen, und kamen gegen Mittag mit zwei Mann aus dem Lager von Jan Conny mit der Bestätigung der erfolgreichen Schlacht, und erwarte ich noch stündlich weitere Nachrichten von Jan Conny selbst.

Montag, den 25. Januar.

Am Morgen wurde die Nachricht von der Schlacht noch von mehreren Seiten bestätigt. Auch ging das Werk auf der Batterie stark vorwärts; die anderen Sklaven waren damit beschäftigt, die verfallenen Häuser außzusbessern.

Dienstag, den 26. Januar.

Erhielt am Mittag einen Boten von Jan Conny mit der Bestätigung der Bataille.

Mittwoch, den 27. Januar 1712.

Jan Conny ist mit mir einberstanden, daß die Feindseligkeiten aufhören, wenn seine Feinde, die sich nach der Schlacht nach Elmina geflüchtet, aus dem Fort<sup>7</sup>) vertrieben würden, damit er sie weiter verfolgen könne.

30. Januar.

Als Antwort kommt eine Forderung, daß

- 1. Jan Conny allen Schaden ersetzen solle, den er mit den preußischen Regern den Holländern zugefügt,
- 2. daß er für den der Festung Dixcove angetanen Schimpf Genugtung geben müsse.

<sup>6)</sup> Es ist dies die Entscheidungsschlacht beim Kastell Eliza Carthogo. D. B. 7) Die Dorotheenschanze. D. B.

Am 8. Februar 1712 erhält Ipe Olyvier Befehl, sich fertig zu machen, um nach Accada abzugehen, um das Fort wieder herzustellen."

Zugleich ward eine neue Flagge aufgeheißt, Conny aber zog siegestrunken nach Groß-Friedrichsburg, einmal um seinen Sieg zu seiern und dann um du Bois zum Amtsantritt zu begrüßen. Der Gonverneur berichtet darüber:

"Sonntag, den 28. Februar 1712.

Kam Jan Conny schon früh mit einem großen Gesolge von Soldaten im Torfe an, welche ein schweres Gedonner mit dem Handgewehr machten, kam dann in die Festung, um mir zu meiner Installierung als Gouwerneur Glück zu wünschen und schwor, daß er jederzeit bereit wäre, sein Leben zur Ershaltung der Festung für Seine Majestät zu wagen, daß er jest die Waffen niederlegen wolle, daß er aber, sobald der holländische General einen neuen Bersuch gegen ihn mache, dieselben sofort wieder zur Hand nehmen würde.

Mittwoch, den 2. März 1712.

Des Morgens kam Jan Conny und alle Caboceros nach oben und redeten viel von ihrer Treue und Tapferkeit, und da der König von Anta und die Cabusier Obim und Kanta mitsamt Basjaan und Ando von Axim da waren, so hielt ich es für geeignet, diese Gelegenheit zu benutzen und den Vertrag mit ihnen zu erneuern.

Donnerstag, den 3. März.

Der Vertrag hat folgenden Inhalt:

Vertrag, geschlossen zwischen dem Provision. General-Direktor du Bois im Namen Sr. Königl. Majestät von Preußen, einerseits, und

den Häuptlingen, genannt Caboceros, des volkreichen Dorfes Pocquesoe, gelegen unter den Mauern der Festung Groß-Friedrichsburg in Guisnea, andererseits usw. usw.

Alle Caboceros und Insassen ber sogenannten Prinze terre,<sup>8</sup>) obschon es von dem Aximschen und Antaschen Lande geteilt, unter der Jurisdistion unseres Allergnädigsten Herrn, Sr. Königlichen Majestät in Preußen usw. steht, geloben hiermit vollkommene Treue und Gehorsam Sr. Majestät und dem daselbst ernannten Provis. General-Direktor du Bois oder dessen Nachfolger.

Im Falle eines feindlichen Angriffs gegen diese und Sr. Maj. andere Befestigungen müssen sie sich mit ihren Waffen einstellen und sollen das nötige Bulber erhalten.

Sollen sie alle verfallenen Häuser wieder aufbauen und gutartige und geachtete Neger auffordern, dahinein zu ziehen.

Im Falle Differenzen vorfallen, sollen sie selbige nicht unter der Hand abmachen, sondern in der Festung in Gegenwart des Generals vorbringen.

Sollen sie ohne Zustimmung des Generals keinen zum Häuptling ausrufen.

<sup>8)</sup> Das Dorf Poteso ift heute verschwunden; an seiner Stelle liegt das Dorf Prince, in bessen Namen obige Ortsbezeichnung sich erhalten hat. D. B.

Werden sie vom General gerufen, so sollen sie sich sofort einstellen und insgesamt jeden Wittwoch um 9 Uhr morgens sich bei der Festung bewaffnet versammeln.

Wenn einige extraordinäre Reparaturen an einer der Festungen Sr. Maj. verlangt werden, so sollen sie gehalten sein, einen Tag in der Woche dabei zu helsen, mit dem Sammeln von Steinen und Muscheln.<sup>9</sup>)

Dagegen habe ich gelobt, im Falle eines feindlichen Einfalls in ihre Länder, daß ich ihnen nach bestem Vermögen mit Pulver, Gewehren beistehen und zu Hilfe kommen will.

Groß-Friedrichsburg, den 3. März 1712.

(gez.) du Bois.

Zeichen des Paij badan, König von Anta Zeichen des Jan Conny.

(Folgen noch die Unterschriften von 19 Häuptlingen.)"

Nach mehrfachen Versuchen des Feindes, das von du Bois verstärkte und gut bewachte Groß-Friedrichsburg in seine Gewalt zu bekommen, ward endlich im Oktober 1712 der Negerkrieg beigelegt.

"Am 18. Oftober — heißt es weiter im Bericht — beriet ich mich mit den Caboceros und einigte mich dann mit den Engländern dahin, daß die Reger hinfüro Freundschaft untereinander halten sollten, und sollten diejenigen, welche sich infolge der Streitigkeiten und Kämpfe geflüchtet hatten, nach ihren resp. Wohnstätten zurückkehren, dann kannen wir überein, die gegenseitigen Besitzungen zu respektieren, und versprachen die Holländer und Engsländer den Fan Conny nicht verfolgen zu wollen.

2. Juni 1713.

Kam das Schiff die "Anna Catherina", Kapitän Claud Linsen, auf die Rheede und brachte die traurige Nachricht von dem Ableben Sr. Kgl. Majestät (König Friedrich I.). Ich ließ die Flagge halbmast ziehen und langsam 11 Schuß tun. Hierauf ließ ich die Flagge wieder ganzmast ziehen und lustig schießen, um die Thronbesteigung Sr. Kgl. Majestät zu seiern. Gott gebe Sr. Kgl. Majestät eine lange gesegnete Regierung."

Auf Grund des Friedensbeschlusses nunkten die preußischen Neger eine Kriegsentschädigung in Gold an ihre Gegner entrichten. Der Streit zwischen Conny und Apre wegen der Negerin Ajebba sollte von den Häuptlingen nach Landessitte beglichen werden, und schließlich wurde den Gegnern eine erhebeliche Buße für die Zerkörung der Dorotheenschanze auferlegt.

Nach Beendigung des Krieges suchte die englische Kegierung in einseitiger Parteinahme an den preußischen Negern ihr Mütchen zu kühlen. Da aber trat der König Friedrich I. ihnen entgegen; in einer energischen Note, seiner letzten Maßnahme für die Kolonie, nahm er sich wärmstens seiner Schutzbefohlenen an. Du Bois behauptete sich, obwohl er weder von der afris

<sup>9)</sup> Um daraus Kalk zu brennen.

fanischen Kompagnie noch von seinem König Beistand erhielt, bis zum Jahre 1716, lediglich durch den Handel mit den Interlopers oder Lorrendraners (Schleichhändler). In treuer Gemeinschaft mit Conny hielt er die Wacht an der Goldfüste. Dann verließ er als letzter Gouverneur das Fort, um persönlich in der Heimat wegen der Lage der Dinge vorstellig zu werden. Er übergab das Kommando über das Fort dem Sergeanten van der Meeden, den Schutz desselben vertraute er Jan Conny an. Der Negersürst versprach ihm, es noch ein Jahr in unverbrüchlicher Treue für den König von Preußen zu halten.

Leider war aber Friedrichs I. Nachfolger in seiner praktischen Sinnesart gar nicht geneigt, das Kolonialwerk seiner Ahnen fortzusühren, und daher allen auf seine weitere Pflege zielenden Maßnahmen abhold. Er kassierte im Jahre 1717 Schriftstücke, die Groß-Friedrichsburg betrasen und ihm zur Vollziehung vorgelegt wurden, darunter ein Kestript an Conny wegen Behauptung des Forts unter preußischer Flagge. In nitzverständlicher Auffassung ist diese Ordre als wirklich erfolgt angesehen und dadurch Conny ein Lorbeer geslochten worden, der ihm denn doch nicht zukommt. Wir kommen auf diesen Kunkt noch zurück.

Inzwischen war der Verkauf der Kolonien an die holländisch-westindische Kompagnie in die Bege geleitet worden. Hier erwies sich indes Connys widerspenstiges Verhalten bei der Bemessung des Kauspreises als hinderlich; er hatte nämlich erklärt, er wollte die preußischen Forts für sich behalten. Die preußische Regierung geriet dadurch in eine eigentümliche Lage. Ihr mußte daran gelegen sein, Conny aus dem Fort herauszubekommen, um in den Besitz des Kausgeldes zu gelangen. Der aber saß in der starken Festung und tat alles, um den Holländern ihr nunmehriges Eigentum vorzuenthalten, wodurch sie sich veranlaßt fühlten, ihrerseits den Kauspreis herabzudrücken.

Bei dieser Lage der Dinge verfügte der König:

"Die Difficultät, daß der bekannte Neger sich jetzt in diesen Forten befindet, muß billig den Schluß des Bergleichs zwischen Uns und der Compagnie nicht aufhalten, weil dieser Neger von Unseren Ordren dependiret und Bir garnicht zweifeln, derselbe werde sich dem, was in Unserem Namen dieserwegen weiter besohlen wird, ganz gerne submittieren."

Wie die Folge lehrte, kümmerte sich Connt wenig um die Ansicht des Königs und machte dessen Voraussetzung von seiner Nachgiebigkeit zunichte.

Der Berkauf der Kolonien wurde endlich im Jahre 1717 Tatsache, ohne daß Conny in den Vertrag einbegriffen war. Der Kaufvreis betrug 7200 hols ländische Dukaten.

Conny wußte, daß er den Holländern, seinen Todseinden, ans Messer geliefert war und was er zu tun hatte. Er verstärkte das Fort, und zog von

<sup>10)</sup> Bon Schück a. a. D. I. Teil, S. 300 richtig hervorgehoben. Schwebel und Branden= burg=Breußen irren daher, wenn sie die Ordre als wirklich ersolgt ansehen.

diesem um das Dorf Bognesoc eine stattliche Mauer, die mit Warttürmen verstärkt war.11)

Als der Vertreter der westindisch-holländischen Kompagnie den neuerworbenen Besit antreten wollte, verweigerte Conny die Übergabe des Forts, unter dem Vorwande, er müßte es in die Sände der Preußen gurudgeben. Nach Des Marchais' Bericht (Labat I. 1. Band S. 228) antwortete er dem holländischen Bevollmächtigten, der ihn zur übergabe des Forts aufforderte, er kenne diese Art von Verträgen nicht. Der König von Preußen habe ihm das Fort überwicken; sei dieser nicht in der Lage, dahin zurückzukommen, so habe er auch kein Recht, zu irgend jemandes Gunsten darüber zu verfügen, indem ihm das Land nicht gehöre. Bielmehr beanspruche Conny die Befugnis, die Nation in das Fort einzulassen, die ihm zusage, und das seien die Frangosen, unter keinen Umständen aber die (ihm so verhaften) Solländer,

Es lag damals gerade ein französisches Schiff "La Princesse de Rochefort", vor Groß-Friedrichsburg zu Anker. Conny hatte den Kapitan desselben aufgefordert, von dem Fort Besitz zu ergreifen, derselbe hatte aber aus Besorgnis vor Verwicklungen mit den Holländern abgelehnt.

Zunächst suchten nun die Solländer, sich mit List Connys und des Forts zu bemächtigen, wobei sie von der preußischen Regierung stillschweigend unterstilt wurden; denn dieser lag daran, den Rest der Kaufsumme, 4000 Dukaten, zu erlangen, der erst mit der Besitzergreifung des Forts fällig war. Zu diesem Bweck rildten die Hollander mit 3 Schiffen vor Groß-Kriedrichsburg, unter dem Kommando des Kapitäns van der Hoeven. Rach dem im Geheimen Staatsarchib zu Berlin darüber vorhandenen Bericht des prengischen Gejandten im Saag an den König, vom 9. Dezember 1718, ließen sie sich "daselbst in der Güte bei Conny anmelden als Schiffe, die ihm Ordres und zugleich Subsistence von wegen Ew. Königl. Majt. überbrächten, um Conny aus dem Fort herauszulocken und in eins ihrer Schiffe zu bekommen. Es ist aber obgemelter Neger so méfiant gewesen — (wir würden seinem Verhalten heute ein ehrenderes Beiwort geben) — daß er niemand von seinen nachbestehen= den Negers aus dem Fort in die Schiffe hat senden wollen, sondern hat einen gewissen Cabocier genannt Bosman (seinde ein Sohn von dem vormaligen holländischen Dirckteur<sup>12</sup>) auf d'Elmina und einer Negresse) herausgesandt, welchem Bosman sie dann die Ordres von Ew. Königl. Majestät und die Actas, umb das Fort an die Compagnie zu zedieren, vorgezeiget und übergeben, umb felbige dem Cony zu überbringen. Welcher aber an statt hieran zu obediiren, sich zu nichts erklären wollen, vorgebend, daß er das Fort nicht könne übergeben als einem Schiff, welches Em. Königl. Majestät zugehörete,

van de Guinese Kust 2c. 1704. (Auch in deutscher und frangolischer leberjehung vorhanden.)

<sup>11)</sup> Spuren biefer Mauer fah noch Jaeckel in den 60 er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Bgl. sein Bert: Onze bezittingen op de Kust van Guinea. 1869. Auch in der Sfizze "Grundriß des Forts" im Bericht S. W. S. "Sophie" 1885 angedeutet.

12) Berfasser des bekannten Reisewertes: B. Bosman: Nauwkeurige Beschrijving

jambt noch anderen Excusen, alle darauf hinaus laufende, daß er die übergabe des Forts refusirte."

Nam wurde versucht mit Waffengewalt das Fort zu nehmen. Der Kapitän ging mit 50 Bewaffneten an Land; die Mohren verhielten sich während der Landung so ruhig, daß man glaubte, sie hätten das Fort verlassen. Das war aber nur eine Falle, die den Holländern gestellt wurde. Beim Anmarsch wurden sie plöpsich von 1800 Schwarzen aus dem Hinterhalt angegriffen, fast alle Leute sielen und nur der Kapitän konnte mit 3 Bunden sich durch Schwimmen an Bord retten. Er beabsichtigte mit größeren Berstärkungen einen neuen Bersuch zu unternehmen. Ein Bericht hierüber ist aber leider nicht vorhanden. Bir wissen nur, daß der nun entbrannte Krieg mehrere Jahre danerte und den Holländern viel Menschen und Geld kostete. Um den Holländern seinen Haß zu zeigen, ließ Connh den Weg vom Außentor des Forts bis in das Innere seiner Bohnung mit den Schädeln der in den verschiedenen Gesechten getöteten Holländer pflastern; den größten aber ließ er in Silber sassen und gebranchte ihn als Trinkschale.

Tieses Bersahren ist Conny von seinen Gegnern übel gedentet worden; er gilt bei seinen Feinden fortan als blutdürstiger Tyrann, dem jedes Mittel recht ist. Wir sind in der Lage, dieses Urteil zugunsten Connys mildern zu können, auf Grund eines Berichts des Engländers John Atkins, der 1721, also in einer Zeit, wo Conny sich noch des Besitzes von Groß-Friedrichsburg erfreute, das Fort besuchte.

In dieser Reisebeschreibung<sup>13</sup>) lesen wir nachstehende Einzelheiten über einen Besuch bei Jan Conny.

Beim Wassernehmen am Cap der drei Spiken, heißt es da, gab es Streistigkeiten zwischen den Engländern und Connys Abgesandten, der einen großen Stock mit goldenem Knopf, worauf Connys Name gestochen war, als Zeichen der Vollmacht trug. Conny fluchte: "Beim . . . . , ich König hier, nicht nur über mein Wasser, sondern auch der Mühe wegen, die ich gehabt, es zu samsmeln." Doch benahm er sich gegen die Leute gut, wenn er sich auch sein Wasser gut bezahlen ließ.

Späterhin machten die Engländer ihren Besuch bei Conny in Groß-Friedrichsburg. Der Säuptling empfing sie, umgeben von einer Leibwache von 20—30 Mann und geleitete sie nach seiner Behausung. "Dieses war ein artiges großes Gebäude, aus den Materialien des Forts gebaut. (Es war das Bohnhaus des Gouverneurs im Fort. D. B.) Es hat außen eine doppelte steinerne Treppe von zwölf Stufen; auf dem Boden sind 3 gute Zimmer, eins ist seine Küstkammer, das andere sein Schlafzimmer, mit einem Bett darinnen, das dritte dient Gäste zu bewirten, und hat Tafeln, Stühle usw.

<sup>13)</sup> John Atkins, Reise nach Guinea, Brafilien und Bestindien 1721, enthalten in der Algemeinen historie der Reisen pp. 3. Band 1748, S 474ff.

"Der Weg dazu ging durch 2 Vorhöfe; der äußere hatte Säuser für die Offiziere und Bedienten, welche ihm angehörten, der innere (der Innenraum des Forts. D. V.) war ein großer viereckiger Platz, hatte ein Wachhaus und cine gute Ruftkammer, dem Eingang gegenüber, nebst Pläten für die Bache, dadurch er einigermaßen die Pracht der preußischen Statthalter nachahmte, bei denen er einige Zeit gedient hatte. Er hatte von diesen das Zeremoniell gelernt, und wußte wie er sich ein Ansehen geben sollte. Er war ein star = ker Mann, et wain den fünfzigen, von einem mürrischen Gesichte, und alle Schwarzen, die soust Mützen trugen, mußten vor ihm mit bloken Röpfen erscheinen."

Conny war den Engländern höflich und gefällig, gestattete ihnen auch, in einem Fluß hinter der Stadt14) zu fischen. Auch lud er fie zum Effen ein, das auf "reinen" Schüffeln mit Messern, Servietten usw. aufgetragen murde.

Der Verfasser erwähnt diese eigentlich selbstverständlichen Außerlichkeiten ausdrücklich, augenscheinlich weil andere Negerfürsten nicht solchen Wert auf fic legten.

"Ms fie (die Engländer) — so heißt es weiter — ihn luftig und leutselig fanden, so wagte der Verfasser zu fragen, was aus den holländischen Sirnschädeln geworden, die lettens den Eingang seines Hauses geziert hätten? Er antwortete frei, etwa einen Monat vor des Schiffes Ankunft, hätte er sie alle mit etwas Branntwein, Pfeifen und Tabak in eine Kifte getan und verscharrt; denn, sagte er, es ift Zeit, daß einmal alle Feindschaft aufhört, und so chren wir die Verstorbenen, daß wir etwas von Lebensnotwendigkeiten mit dem Leichnam vergraben."

Atkins erfuhr noch, daß es bei ihnen gewöhnlich sei, einen oder zwei Sklaven bei dem Leichenbegängnisse der Reichen zu opfern. Johann (Jan) wies ihm auch die unteren Kinnbacken der Holländer an einem Baume im Porhof hängend.

Atkins gebraucht übrigens die Bezeichnung Connnstadt für den ganzen Ort, während Smith in seinem Werk New Longge of Guinec 1726, London 1745, das Fort "Connys Schlok" nennt.

Rur wenige Jahre noch sollte sich Conny seiner Herrschaft erfreuen. Dem erneuten Anfturm der Hollander mußte er im Jahre 1725 endlich nachgeben und die Flucht ergreifen. Mit einem in seiner Gesellschaft befindlichen Bundarzt flüchtete er nach Fantin oder Afiantijn (Aschanti). Es gibt darüber verschiedene Lesarten. Dort starben beide später, wie Marree berichtet. 13)

Immerhin war es Conny gelungen, sich sieben Jahre lang wider seine Gegner zu behaupten.

S'Gravenhage u. Amsterdam 1817.

<sup>14)</sup> Die Lagune, die auch auf Schnitters Stigge des Forts (Mitteilungen der "Brandenburgia", Juni/Juli-Heft 1911) als fischreich bezeichnet ist.

15) J. A. de Marree: Reizen op en Beschrijving van de Goudkust van Guinea.

Conny ift nachmals unter Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse angebichtet worden, er habe die ihm vom König überkommene Weisung, das Fort du halten, buchstäblich befolgt und als "letter preußischer Negerfürst" die Shre der ihm anvertrauten Flagge gewahrt. Richtig daran ist nur, daß, wie schon oben gesagt, Conny sich dem letten Gouverneur gegenüber verpflichtete, das Fort noch ein Jahr zu behaupten. Als nun Preußen nach dieser Frist nichts von sich hören ließ und Conny von dem Verkauf der Kolonien an die Holländer nicht unterrichtet ward, fühlte er sich seiner Verpflichtung ledig und selber als Herrn des Forts. Als solcher führte er den Krieg gegen die Holländer auf eigene Faust.

Die von Stuhr aufgebrachte und von "Brandenburg-Preußen" aufgenommene Fabel von des Negerfürsten Treue, die sogar Feodor von Köppen in Schorers Familienblatt 1885 dichterisch besungen hat, fällt somit in nichts zusammen.

Bon seinem persönlichen Standpunkt aus können wir Connys Verhalten nur begreiflich finden. Treu diente er Brandenburg-Preußen, das durch Berträge mit den Häuptlingen gebunden, diesen Schutz und Halt gewährte. Ihm als Sohn seines Landes aber war der Gedanke unerträglich, sein Land an die verhaßten Golländer abzutreten, die seinen Landsleuten so viel Böses augetan. Als nun Preußen nicht mehr in der Lage war, sein Prestige an der Goldstifte aufrecht zu erhalten, war für ihn die Herrschaft der Weißen abgetan. Er kämpste nur noch für sich und sein Land. Daß ihm ein endlicher Erfolg nicht beschieden, ändert daran nichts.

Der weiter oben erwähnte Reisende Marrec weiß noch über Conny und seinen Reichtum interessant zu berichten.

"Conny hatte (fagt man) einen so erstaunlich großen Reichtum an Gold, daß nach den Erzählungen der Neger seine Leute auf der Flucht vor den Holländern Gold auf den Weg streuten, das die Verfolger aufsammelten, wodurch die Flüchtigen Zeit gewannen, ihre Flucht fortzuseten. Ob dies nun so völlig wahr ist, dafür kann niemand einstehen, doch daß er wirklich sehr reich war, beweisen verschiedene Töpfe, Flaschen und dergleichen, die mit Gold gefüllt, ab und zu gefunden wurden, indem etwa 1791 eine alte Frau zufällig zwei Flaschen mit Gold entdeckte.

Zweifellos sind dort noch weitere Reichtümer vergraben."

"In den See, der südöstlich vom Fort am Strande liegt, soll Conny eine Kiste Gold versenkt haben. Die Neger versichern, bei klarem Wasser könnten sie sie noch sehen; in Wirklichkeit aber ist es nichts anderes als ein großer Haufen zusammengewachsener Austern. Und wenn man die Neger fragt, warum sie den großen Schat, der den ganzen Ort mit seinen Bewohnern glücklich machen könnte, nicht heben, antworten sie, Conny habe einen großen Fetisch darauf gelegt, und wer seine Hand darauf legen würde, wäre ein Kind des Todes, so daß es uns Europäern wegen des blinden Aberglaubens der Schwarzen nicht möglich ist, des Schates habhaft zu werden."

Nach Connys endgültiger Vertreibung wurde das Fort von den neuen Besitzern in "Hollandia" umgetauft. Auf den englischen Seekarten ist es aber als "Old Fort Brandenburg" verzeichnet. Heute noch ragen seine schwärzlichen Ruinen aus dem Dickicht hervor — ein stolzes Zeichen kursbrandenburgischen Unternehmungsgeistes in schwerer Zeit. Und wenn wir mit Stolz sprechen von der ersten wehrhaften Niederlassung Kurbrandensburgs "im heißen Ufrika", so wollen wir Jan Connys Namen nicht verzessen. Den Schutz und Beistand, den ihm der Herrscher des fernen Preußenslandes hat angedeihen lassen, hat er durch hingebende Treue vergolten im Kampse gegen diesenigen, die in der brandenburgischen Besiedelung nur eine Schädigung ihrer eigenen Interessen erblickten und darüber ganz vergaßen, daß sie demselben Friedrich Wilhelm, den sie so bitter besehdeten, ihre Existenz im Kampse gegen den Sonnenkönig zu verdanken hatten.

Zum Schluß noch einige Worte über den Namen Jan Conny, seine Schreibweise und seinen Ursprung.

Bei Stuhr, Die Geschichte der Sees und Kolonialmacht des Großen Kurfürstn pp., Berlin 1839, S. 141 ff., finden wir die Schreibart Cunny, in Brandenburg-Preußen auf der Westtüste von Afrika, Berlin 1885, Seite 42 ff. die Lesart Couny oder Cuny. Schück<sup>16</sup>) verwirft alle diese Lesarten und hält nur die Schreibart Jan Conny für allein richtig.

Wir können uns Schücks Ansicht nur anschließen. Wie steht es aber mit der Erklärung des Namens selbst?

Zunächst ist zu bezweiseln, daß Jan Conny der eigentliche Name des Schwarzen war. Mehrfach finden wir in der Reiseliteratur jener Zeit Beispiele, wonach die Häuptlinge von den handeltreibenden Europäern Namen aunehmen, weil die einheimischen für die Fremden schwer auszusprechen sind und dem Neger eine solche Namenänderung nicht wenig schweichelt. Damit wäre der Vorname (Jan holländisch oder Jean französisch) erklärt.

Wie fteht es nun mit dem Zunamen Conny?

In dem Tagebuch des Thomas Philipps — im IV. Band der "Allgemeinen Historic der Reisen zu Wasser und zu Lande usw.", 1748 S. 24 heißt es:

.... Jan Conny, den Marchais (bei Labat) Jean Commain neunt, woraus die Engländer Conny gemacht haben."

Demnach würde dem Namen Commain die Priorität gebühren. Was bedeutet nun aber Commain? Sehen wir die schöne Karte von der Goldstüfte im 2. Band von Labats Voyage du Chevalier des Marchais en Guinée, Amsterdam 1731 — an, so sinden wir darauf die 11 Landschaften oder Reiche der Goldküste<sup>17</sup>) dargestellt, darunter die Landschaft Comendo oder Comsmani.

N. Schild a. a. D., I. Teil, S. 300 and 303.
 Bgl. Schild a. a. D., I. Teil, S. 313. Unmerfung 2.

Damit haben wir einen Hinweis auf Connys Herkunft. Die Annahme liegt recht nahe, daß unser Häuptling aus Commani stammte, und somit wäre Jan Conny nichts anderes als Jan von Commani.

Dieses "Commani" nun haben die Engländer für ihren Sprachgebrauch zurecht gemacht, und cs — nicht das französische Commain — in Conny umzewandelt, in Anlehnung an das ihnen geläusige Conen (Kaninchen). Allsmählich hat sich mit dem vordringenden englischen Einfluß die Wortbildung Conny eingebürgert.

Diesen auch heute beizubehalten, dem steht auch die vorstehend gegebene Erklärung nicht entgegen, und daß ich keineswegs beabsichtige, den alten eingebürgerten Namen Conny zu verdrängen, glaube ich dadurch dargetan zu haben, daß ich ihn auch durchweg in meinen Ausführungen beibehalten habe.

C. Boigt.

Soeben erschien:

# Krieg oder Frieden mit England?

Eine Studie über unsere auswärtige Politik

von

## Dr. Georg Hartmann.

Der Autor gibt in dieser Broschüre ein klares, einwandfreies Bild unserer Beziehungen zur ersten Seemacht und legt mit überzeugenden Worten dar, daß Deutschland es durchaus nicht nötig hat, dem mit der Zeit unvermeidlichen Kriege ängstlich aus dem Wege zu gehen und dauernd eine wenig rühmliche Defensivpolitik zu betreiben.

Der kommende Reichstag wird sich unbedingt mit dieser Frage beschäftigen.

Preis Mk. -.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt vom Verlag:

## Wilhelm Süsserott

Hofbuchhändler Sr. Kgl. Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin

Berlin W. 30.



mit Pillenzähl,-Kapsel, (drebb. Loch-Deckel).



Glas-Emballagen f. Tabletten, Pillen, Pulver, Flüssigkeit

Fläschchen für Riechstoffe
mit verlängertem Glasstopten.
Steckkapselgläser, Gewindekapselgläser, Floien,
Ampullen für Injektionen, Serum etc. etc.
Zahnbürstengläser. Chirurg. Glasbläserel-Artikel.
380 Laboratoriums - Glasartikel.
F. G. Bornkessel, Mellenbach.

Ergiebigste und bindekräftigste

## Leverleim

garantiert rein und säurefrei, empfiehlt

C. M. Nachtigall,

Lederleimfabrik, Schkölen, Thür.

#### Leoparden, Giger, Hyänen, Schakale usw.

fing Herr S. in meinen unübertrefflichen Eisen. Man verlange kostenlos Prospekt über sämtliche

Raubtierfallen, Jagdsport - und Fischerei - Artikel.

Schutzmarke.

R. Weber, Raubtierfallenfabrik, Haynau i. Schl., Kaiserl. König Kaiserl. Königl.

Bereits 105 mal mit ersten Preisen ausgezeichnet.

## Doppelsuperphosphal

phosphorsaures Ammoniak, phosphorsaures Kali, salpetersaures Kali

# hochkonzentrierte

für alle landwirtschaftlichen Kulturen.

Hoher Nährstoffgehalt. deshalb bedeutende Frachtersparnis.

Bewährte und beliebte Spezialmarken für Kaffee, Kakao, Tabak, Zuckerrohr, Baumwolle u. sonstige Tropenkulturen.

CHEMISCHE WERKE vorm. H. & E. ALBERT

Biebrich am Rhein.

erhalten gratis und franko Aufklärung über wirklich gewinnbringende Kulturen im Obst- und Garten-

bau und der Landwirtschaft in dem mit ca. 400 Abbildungen und Belehrungen versehenen Preisbuch von

## J. Koschwanez,

Miltenberg a. Main.

Ungehinderter Versand nach allen Ländern. 242





versenden in alle Welt u. steh. mit Katalogen jederzeit zu Diensten

Tel.-Adr.: "Samenexport Quedlinburg"

# Kolonial-Handels-Adresbuch **1912**

Mit einer Karte der Kolonien.

Preis 4.- Mark.

Bearbeitet von dem Kaiserlichen Hofrat im Reichskolonialamt

## Johannes Tesch.

#### Aus dem Inhalt.

Übersichtskarte der Kolonien.

I. Teil: Kolonialverwaltung. Koloniale Institute und Vereine.

Behörden in Deutschland. Behörden in den Schutzgebieten. Schutztruppen. Behörden und Militär in Kiautschou. Deutsche Konsulate. Kolonial-Wirtschaftliches Komitee.

Koloniale Zeitungen, Zeitschrif enund Jahrbücher. Gebräuchlichere Telegraphenschlüssel. Deutsche Kolonialgesellschaft.

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft Deutsche Kolonialschulen u. Kolonial-Institute. Missionsgesellschaften.

#### II. Teil: Handel und Verkehr.

Handelsstatistiken.

Deutsch-Ostafrika, Adressen: a) Pflanzungs-Gesellschaften, b) Handelsfirmen.

Kamerun. Adressen: a) Pflanzungsunternehmungen, b) Handelsfirmen u. Erwerbsgesellschaften.

Togo. Adressen: a) Pflanzungsgesellschaften, b) Handelsfirmen.

Deutsch - Südwestafrika. Adressen: Handels-Unternehmungen, Minengesellschaften und Farmbetriebe.

Neuguinea und Inselgebiet. Adressen: a) Pflanzungs - Gesellschaften und Farmer, b) Handelsgesellschaften und Ansiedler.

Samoa. Adressen: Pflanzungs- und Handelsgesellschaften.

Kiautschou. Adressen der Gesellschaften und Handelsfirmen.

Spediteure

Deutsche Gesellschaften in mehreren Kolonien.

Deutsche Eisenbahn - Bau- und Betriebs - Ge-

Deutsche Gesellschaften und Banken im Auslande mit dem Sitz in Deutschland.

Deutsche Bankhäuser für Kolonialwerte.

Importeure in Deutschland.

Exporteure nach den deutschen Kolonien. Fabrikanten in Deutschland (Verarbeitung der Rohstoffe).

Deutsche Kabelgesellschaften. Postverwaltung.

#### III. Teil: Allgemeines.

Anleitung für Auswanderer - Bewerber. Verbindung mit Kriegsschiffen im Ausland. Düngung tropischer Nutzpflanzen.

Frachtfreie Paketbeförderung für die Marine.

IV. Teil: Bezugsquellen-Verzeichnis und Anzeigen.

## Wilhelm Süsserott, Berlin W 30

Hofbuchhändler Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin.

Soeben erschien:

## Band 24

von Süsserotts Kolonialbibliothek

# Die Karolinen

von

## R. Deeken.

Deekens "Karolinen" ist die erste abgeschlossene eingehende Abhandlung über dieses ehemalige spanische Kolonialgebiet, die von Geographen und Kolonialpolitikern freudig begrüßt und den Angehörigen und Freunden unserer Marine ein willkommenes Gedenkbuch sein wird, deren Lektüre aber auch für jeden Gebildeten ein Kenntnis erweiternder Genuß sein wird. Die äußerst lebendige Schilderung, die farbenprächtige, tiefempfundene Situationsmalerei ist durch eine große Anzahl vorzüglicher Illustrationen unterstützt.

Preis Mk. 4.-.

## Verlag von Wilhelm Süsserott,

Hofbuchhändler Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin

Berlin W. 30.

# BANK FÜR HANDEL UND INDUSTRIE (DARMSTÄDTER BANK)

BERLIN DARMSTADT FRANKFURT a.M.

Düsseldorf Halle a.S. Hannover Leipzig Mannheim München Nürnberg Stettin Strassburg i.E. usw.

Aktien-Kapital und Reserven 192 Millionen Mark

Ausgabe von Welt-Zirkular-Kreditbriefen

Zahlbar an über 2000 Plätzen bei ca. 3000 Zahlstellen

## Matthias Rohde & Co., Hamburg

Spediteure des Reichs-Kolonialamts, der Kaiserl. Marine und des Preuß. Kriegs-Ministeriums.

Specialverkehr nach den deutschen Kolonien. Verwertung aller Kolonialprodukte.

## Deutsche Kolonialschule Witzenhausen-Wilhelmshof a.d. Werra.

Bewährte Vorbereitung, praktisch und theoretisch, für junge Männer von 17 bis 27 Jahren, welche über See einen Beruf als Pflanzungsbeamte, Land- und Viehwirte, Wein- und Obstbauer suchen. Pflanzern und Landwirten steht die Kolonialschule bei Empfehlung von Pflanzungs- und Wirtschaftsgehilfen Assistenten, Verwaltern usw.) unentgeltlich zu Diensten, sie übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für solche, die nur vorübergehend die Deutsche Kolonialschule besucht haben und ohne Empfehlung abgegangen sind. Prof. Fabarius, Direktor.



## Samenhaus Franz Anton Haage,

Grosser Versand v. sortenechten hochkeimfähigen

Samen,

sowie von Kartoffeln,

Gartengeräten usw. Preisbuch kostenfrei zu Diensten.

Viele Anerkennungen

für gute Lieferungen nach allen Teilen der Kolonien.



## 300 Schreibmaschinen

fehlerfrei, wenig gebraucht, zur Hälfte des Fabrikpreises.

Adler 225 Mk., Barlock 200, Blickensderfer 100 Adler 225 Mk., Barlock 200, Blickensderfer 100 bis 150, Caligraph 100—200, Continental 250, Feister & Rossmann 150—250, Hammond 150 bis 250, Ideal 200—250, Kanzler 180—250, Oliver 225, Stoewer 200—275, Smith Premier 225, Underwood 200—280, Yost 150—250.

1 Jahr Garantie, — Kataloge und Preislisten :: kostenfrei und franko. ::

Schäfer & Clauss grösst. Spezialgeschäft der Branche. Gegr. 1899.

Berlin W. 8, Leipzigerstraße 19.

# Kautschuk-Zentralstelle für die

(Dr. Ed. Marckwald und Dr. Fritz Frank.) Berlin SW. 68, Markgrafenstr. 88.

Untersuchung, Begutachtung, chem. u. technische Beratung in allen die Kautschukgewinnung, den Rohkautschuk und seine Verwertung sowie die Kautschukwaren betr. Angelegenheiten. Prüfung und Bewertung aller kolonialen Rohprodukte.

## Rob. Reichelt, Berlin

Stralauerstr. 52

Spezialfabrik für komplette Tropenzelte und Tropenzelt – Ausrüstungen



bagagedecken

Lieferant Kaiserlicher u. Königlicher Behörden, Expeditionen, Gesellschaften. Illustrierter Zelt-Katalog gratis. Telegramm-Adr.: Zeltreichelt Berlin.

Herausgegeben vom Kaiserl. Gouvernement in Windhuk

Erscheint in der Regel am 1. und 15. jeden Monats.

Bezugspreis vierteljährlich Mk. 1.50.

Abonnements- u. Inseraten - Aufträge nimmt entgegen die Generalvertretung:

Wilhelm Süsserott, Berlin W. 30, Neue Winterfeldtstr. 3a.

# Pauspapier Lichtpauspapier Lichtpausapparate Briefpapier Kopierpapier Löschpapier Briefumschläge

nur beste Qualitäten bei mäßigem Preise. Vorteilhafte Bezugsquelle für den Export. Carl Roscheck, Düren (Rheinland).

## Heinrich E. M. Schulz

Hamburg 22, Hamburger Straße 45. Netze für Käfer - U. Schmetterlingsfang.

Tötungsgläser

und sämtliche anderen Sammelutensilien.
Listen gratis.

Vollständige Sammelausrüstungen zum Insektenfang

23 Mark inklusive Verpackung.

Ankauf von Insekten
aus allen Erdteilen.

# Brambacher Sprudel

Mineralbrunnen in Brambach i. V.

:: Bestbekömmlichster Sauerbrunnen :: Angenehmes erfrischendes Tafelwasser

eignet sich besonders zum Mischen von Wein, Fruchtsäften, Cognac usw. Ärztlich empfohlen! Vielfach mit den höchsten Auszeichnungen prämiiert, u.a.: Deutsche Armee-, Marine- und Kolonial-Ausstellung, Berlin 1907.

Hochradioaktive Quellen, die stärksten der Welt!

Brambacher Sprudel, G. m. b. H., Brambach im sächs. Vogtland,

zwischen Bad Elster und Franzensbad gelegen.

382

Erste und älteste

Coburger Wagenfabrik

N. Trutz, Coburg

Export in

Luxus- u. Gebrauchs-Wagen

Privatklinik für Zuckerkranke u. diätet. Kuren

Sanitätsr. Dr. med. E. Lampé FRANKFURT a. M.

318

## Raubtierfallen.

Leoparden, Hyänen, Sumpfschweine, Servale, Honigdachse, Marder, Luchse, Zibeth- und Ginsterkatzen

fing Herr Hartmann, Plantage Moa, D.-Ostafrika, mit unseren unübertroffenen Fangapparaten.

Nur erstklassige Fabrikate, gediegene, solide und saubere Konstruktion

Reich illustr. Fanglehrbuch Nr. 68 für alles Raubzeug kostenfrei.

E. Grell & Co.. Hoffieferanten

299 Haynau i. Schlesien.



Älteste Spezial - Fabrik für Export von Motorbooten u. Maschinenanlagen Zum

## Motorbootbau.

Seit 1890 durch etwa 2000 Lieferungen eingeführt in allen Zweigen des Wasserverkehrs, u. a. beim Auswärtigen Amte, b. d. Hamburg-Amerika-Linie etc.

**EXPORT-SPEZIALITÄT:** 

Flachboote m. Flachbootschrauben für seichtes Fahrwasser.

Kataloge und Berechnungen in allen Sprachen kostenlos.

## Carl Meißner, Hamburg 27

Fabrik und Kontor: Billwärder Neuedeich 192.

392



## Tropenmilch-Produkte

Hansa-Meierei, Lübeck,

Kondensmilch-Fahrik.

339



Waffen,

Munition.

NurEngros. — Export.
Preislisten
zu Diensten.



Albrecht Kind

Hunstig, b. Dieringhausen, Rhld.

General-Verkauf der berühmten Automatischen Browning-Pistole.

# Dampfpflüge,

Straßen-Lokomotiven, Dampf-Straßenwalzen

liefern

in vollkommensten Konstruktionen zu mäßigsten Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg,

Parben

für

Zement- u. Kunststein - Industrie

für Dachsteine, Fliesen, Terrazzo, Steinholz, Kunstschiefer, Kunstmarmor). Ferner Oxidrot rein, Englisch rot, Caput mort, Polier-Rotf. alle Zwecke sind Spezial-Fabrikated.

Rathenow. Chemische u. Farben-Industrie

G. m. b. H. in Rathenow.

Eigene Fabrikation! Sehr leistungsfähig!

Vertreter geaucht.

E HINNE

Zweifellos ist Schaubeks Permanent

Briefmarken-Album

das beste aller exist. Sammelbücher!

Verlangen Sie den 80 Seiten starken Ratgeber gratis und franko von

C. F. LÜCKE, G. m. b. H., LEIPZIG, Georgiring 4,

Mineralwasser-Apparate, Fabrikat, für jede Leistung und Flaschensorte fabriziert als langjährige, alleinige Spezialität Hugo Mosblech,



Köln - Ehrenfeld 466. Spezialfabrik für die Kohlensäure Industrie. Abt. II: Eigene Fruchtsaftpresserei und Essenzenfabrik mit Dampfbetrieb.

Fruchtessenzen für Brauselimonaden. Mineralwasserpastillen. Alle sonstigen Apparate, wie Zuckerlöser, Filter, Destillierapparate etc., Kellereiartikel. — Export nach allen Ländern. Über 12000 Apparate "Mosblech" im Gebrauch.

"Mosblech" im Gebrauch Fordern Sie neuesten deutschen Hauptkatalog F.

## Schüchtermann & Kremer

Maschinenfabrik - Dortmund XIII.

Spezial Fabrik für den Bau von erstklassigen

Eis- und Kühlmaschinen

für Brauereien, Schlachthäuser, Geflügelhandungen, Konditoreien usw., zur Lieferung von

Streckmetall für Bauzwecke und Gitter.

Putzblech

347 für Tropenhäuser etc.



gelochten Blechen

in allen Metallen und Mustern.

### Baumschützern

jeder Größe, aus Streckmetall.

Man verlange Prospekte.

Plauener,
Mittel- u.
bessere
Genre in Baumwolle u. Kunstseide,
Spitzenkragen u. -Shawls. Eigene
Fabrik. C. P. Fuchs, Plauen.

Wie mein Vater von der

## Zuckerkrankheit

befreit wurde, so daß er wieder alle Speisen genießen konnte und neuen Lebensmut bekam, teile jedem auf Verlangen unentgeltlich mit.

Frau Otto Schädel, Lübeck.

arbe (Wicht. Erfindung) Jensens Emaille-Teerfarbe. Dauerhaftester Anstr. in all. Farben f. alle Zwecke, auch für geteerte Dächer. Rostschutzfarbe, nicht eindickend. Joachim Jensen, Hamburg 36.



Seltene Briefmarken! aller Länder in den mannigfaltigsten Zusammenstellungen und in reichhaltigster Auswahl bei durchaus soliden und reellen Preisen finden Sie in meiner illustrierten Liste 20 verzeichnet. Zusendung derselben erfolgt gratts.

Ernst Hayn, Naumburg (Saale: 96

## Familienwappen!

Sinniges Festgeschenk Historische Auskunft für fast jeden Namen für 1 M. F. W. Becker, Wappenmalerei, Dresden-Laubegast, Schoberstraße 25.



Etiquetten u. Plakate über 1000 versch. Muster. Großes Lager, sof. lieferb. Neuanfertigung n. Zeichn.

Rob. Hesse & Co., Magdeburg.

## Rohgummi, Gerb-

und Farbstoffe

Walther & Lühmann, 4/5 Catharinenstrasse.

Makler und Agenien, Vertreter von Plantagengesellschaften. Planzen, spez. Rosen, schön, gesund, stark, echt, f. Übersee vorbereitet, sicher verpackt Peter Lambert, Trier. 2.

Kataloge kostenios.

#### Postkarten, Luxuspapier- und Schreibwaren, Briefkassetten

Anfertigung von Postkarten mit Ortsansichten. Glückwunschkarten, Photographie-, Postkarten- usw. Albums. Einrichtungen von Papierhandlungen.

Reinhard K. Rothe, Meißen i. Sachsen.

## Parben aller Art

für Anstrich und Kunststeine, Brokatfarben, Schmuckfarben u. Schutzfarben

für Eisen und Holz liefern Farbenwerke Wunsiedel G.m.b. H. (Bayern).

er beste Freund des Kolonisten ist der neue Motor Typ "Bulldog"

mit Verdampfungskühlung, – Verblüffend einfach und billig. – Kraftentwickelnd u. widerstandsfähig wie eine richtige "Bulldog". "Hamma"-Motorenwerk, Hamburg I, Klosterstr. 19.

Staniole: Zinnfolien, Compositionsfolien, Bleifolien endlos und i. Format. i. all. Ausführ. fabriziert Staniol= u. Metallkaplelfabrik vorm. Contao Sachs G. m. b. lb. Eppstein i. Ts.

# Cigarren-Fabriken Aug. Chr. Steneberg Barntrup (Lippe)

Feinste Qualitäten, moderne Fassons
415 von 36—200 M.

Benoidgas

Licht, Heizung, Kraft für Landhäuser, Gasthöfe, Sanatorien, Fabriken Laboratorien, Bahnhöfe etc. Chiem & Töwe Halle a S.

## Johs. Oswaldowski

Altona, E.

Aceton, Methylalkohol, Weinessig, Essig und Essigsprit, Essig-Essenzen, Branntweindenatur.-Mittel.

#### robieren u. fordern Sie die Süßrahm-Margarine

mit Schutzmarke Schinken

die Pflanzenbutter-Margarine

Lippina tierischen Fetten Meyer-Ruhm mit süßer Sahne verarbeitet und Sie werden erkennen, daß Sie in diesen mit vielen goldenen Medaillen, Oktober 1910 mit der Staatsmedaille ausgezeichneten Fabrikaten, einen vollsasse

Süßrahm-Margarine- und Pflanzenbutter-Fabrik Meyer, Lippinghausen Hermann





Wer sich über die politische Sachlage im

#### Schutzgebiet Südwestafrika

im allgemeinen und über die

## Verhältnisse im Diamantengebiet =

## üderitzbuchter Zeit

Die Zeitung erscheint einmal wöchentlich und ist durch jede Postanstalt im Deutschen Reich zu beziehen. Abonnementspreis M. 5.50 halbjährlich einschl. Bestellgeld.

Probe-Exemplare werden franko abgegeben durch Wilhelm Süsserott, Berlin W. 30, an welche Firma auch Inserat-Anfragen zu richten sind.



## A. Voss sen., Sarstedt h. Hannover. Fabrik schmiedeeis, transportabler Rochherde

in jeder Größe und Ausstattung, einfach lackiert, Emaille, Majolica.

#### Größte Tafelherde und Kocheinrichtungen

für Hotels, Krankenhäuser, Kasinos und Speiseanstalten. Dampf-Kochapparate, Dampf-Wasserbad-Kocheinrichtungen für Krankenhäuser und Militarküchen.

Ca. 1000 Arbeiter u. Beamte. Grösste Leistungsfähigkeit, billigste Preise. Jahresproduktion: ca. 80 000 Herde und Öfen.

Man verlange Exportkatalog 51.

## Fischno

zu billigsten Preisen

Berliner mechanische Netzfabrik und Baumwollzwirnerei

## Franz Klinder. Neubabeisberg

Offerten u. Muster gratis u. franko.

## Einbanddecken

Zeitschrift für Kolonialpolitik. Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft 1911

sind zum Preise von Mk. 1.50 zu beziehen.

# DIE KONJUNKTUR

Unabhängiges Organ für internationale u. koloniale Märkte. FINANZ, HANDEL, INDUSTRIE, VERKEHR, ASSEKURANZ.

Herausgeber: The London and Foreighn Publishing Comp., London. Abonnement: Mk. 3.50 vierteljährlich. Erscheint jeden Sonnabend.

Abonnementsannahme und alleinige Annahmestelle in Deutschland für Inserate:

Wilhelm Süsserott, Hofbuchhändler Sr. Kgl. Hoheit des Berlin W. 30.

## Mineralwasser-Apparate

für Hand- u. Kraftbetrieb, in neuesten techn. voll-kommensten Syst., für jede Leistungsfähigkeit.

Spez.: Komplette Einrichtungen.



## tssenzen u. Extrakte

für Limonaden u. alkoholfreie Getränke. Ia.-Spezialitäten ver-schieden. Geschmacksrichtung. Eigene Essenzenfabrik mit Dampfbetrieb.

Villy Zander, G. m. b. H.

Halle a. Saale.

Man verlange Katalog E. 2.



#### "Herkules" - Stahlwindturbine

die beste Kraftmaschine für die Koionien. Tausend'ach vorzüglich be-währt. Standard-Type der moder-nen Stahlwindturbinen, 30% Mehr-le-istung als gewöhnliche Fabrikate, niemals Reparaturen, Anlauf bei leichtestem Wind Wesentliche leichtestem Wind Wesentliche Neuerungen u. Verbesserungen nur an dieser Windturbine Passend für den Antrieb für Wasserpumpen aller landwirtschaftl Maschinen. Holz-bearbeitungsmaschinen etc. Spezialität: Erzeugung von Elektrizität. Katalog und Kostenanschlag gratis von der größenen derartigen Fabrik Dentschlands:

VereinigteWindturbinen-Werke vorm. Rud. Brauns u. Carl Reinsch, Dresden N. 17.

== Garantiert bester Erfolg! ==

## Obstbaumkarbolineum "Brunonia"

=== in unübertroffener Qualität === mit Wasser schneeweiß emulgierend,

unterdrückt mit absoluter Sicherheit die vielen verderblichen Krankheiten an Bäumen, Sträuchern, vertilgt alle tierischen Schädlinge und pilzartigen Schmarotzer und sichert reiche Ernten!

Dieses segenbringende, den gesamten Obstbau ver-jüngende Produkt wird seit Jahrzehnten in unüber-troffener Qualität von uns hergestellt.

Ausführliche Gebrauchsanweisungen gratis! Exportblechkannen v. 50 kg netto M. 22.-

do. "25 " "
fob deutscher Seehäfen.

Barzahlung gegen Versanddokumente.

Theerproduktenfabrik Baese & Meyer, Braunschweig.



|   | ≥ 10 E        | to.       | 40 mus  | v. Cuba      | м     | 1.75 |
|---|---------------|-----------|---------|--------------|-------|------|
| 5 | ii uk         | Pati      | 40 1141 | . Nicaragua  | 195 . | 2    |
| 3 | de            | F 26      | 40      | " Porto Rico | 71    | 2.75 |
| - | Bring         | sl<br>186 | 50 "    | " Rumänien   | 77    | 1.25 |
| 1 | st,           | rei       | 50 "    | " Schweden   | 12    | 1.20 |
| 5 | na<br>de<br>B | P P       | 50      | " Argentinie |       | 4.50 |
| ζ | 品品品           | G. Ke     | 60 -    | _ Italien    | 93    | 1.50 |
| 5 | 5             | it e      | 60 "    | " Spanien    | **    | 1.25 |

besten der billigste Stickstoffdünger
17-220/0 Stickstoff, 60-700/0 nutzbarer Kalk Von den



## alkstickstof

Vorzüglich geeignet für alle Tropenkulturen zur Erzielung hoher Ernten

Näheres durch die

erkaufs-Vereinigung für Stickstoffdünger G. m. b. H.

BERLIN SW. 11, Dessauer Straße 19.

## Usambara-Post

Unabhängiges Organ für die wirtschaftlichen Interessen von Deutsch-Ostafrika und

## "Küstenbote vom Norden".

Erscheint jeden Sonnabend in Tanga (D. - Ostafrika)

Herausgeber: G. von Horn.

Bezugspreis: Mark 1.65 pro Monat.

Vertretung für Europa:

elm Susserott, Verlagsbuchhandlung,

Probenummern gratis.



374

## The Continental Rosega Company

Hamburg Ecke Neß und Brodschrangen

Spanische und portugiesische Weine Spirituosen

Direkter Import, Export nach allen Weltteilen

Man fordere Preislisten durch Kommissionshäuser.

Hauptsitz Brüssel. - Filialen überall auf dem Kontinent.

## Deutsche Export-Firmen.

Aceton. Weinessig etc. Johs. Oswaldowski. Altona a. E.

#### Alkoholfreie Getränke

Brambacher Sprudel, G. m. b. H., Brambach i. V.

#### Arzneimittel

Bernhard Hadra, Berlin C. 2. R. Schering, Berlin N. 4.

#### Asphalt-Dachpappen, tropenfeste.

Elliesen & Michaelis, Hamburg, Holzbrücke 3a.

#### Baumaterialien.

Elliesen & Michaelis, Hamburg, Holzbrücke 3a.

#### Bedachungen, tropenfeste.

Elliesen & Michaelis, Hamburg, Holzbrücke 3a.

#### Benoidgasapparate.

Thiem u. Töwe in Halle a. S.

#### Rier.

Fürstl. Brauerei Köstritz i, Thür. (Schwarzbier).

#### Billardbälle

Wilhelm Schuß, Düsseldorf (Elfenbein u. Imitation).

#### Brauselimonaden-Essenzen

Hugo Mosblech, Cöln-Ehrenfeld

#### Briefmarken-Albums

C. F. Lücke, Leipzig.

#### Briefmarken

Ernst Hayn. Naumburg a. S. W. Künast, Berlin W.

## Buchbindereimaschinen

Karl Krause. Maschinenfabrik. Leipzig.

#### Centrifugalpumpen

Georg Niemeyer, Hamburg-Steinwärder.

#### Cigarren und Cigaretten

Aug. Chr. Steneberg, Barntrup

#### Dachdeckung, tropenfeste.

Elliesen & Michaelis, Hamburg. Holzbrücke 3a.

#### Dampfpflüge

John Fowler & Co., Magdeburg. J. Kemna, Breslau V.

#### Dampfstraßenwalzen

John Fowler & Co., Magdeburg.

#### Düngemittel

Chemische Werke vorm. H. u. E. Albert, Bibrich a. Rh.

#### Verkaufs-Vereinigung für Stickstoffdünger. G. m. b. H.

#### AgriKultur-Abteilung Berlin SW. 11,

Dessauer Straße 19.

Vertrieb v. Kalkstickstoff.

#### Eisenkonstruktionen. transportabel.

Elliesen & Michaelis, Hamburg, Holzbrücke 3a.

#### Eisenwaren

Brüninghaus Nachf., Berlin NO.18, Gr. Frankfurterstr. 118. Fr. Cordes jun., Hamburg XI.

#### Eis- u. Kühlmaschinen.

Schüchtermann Dortmund XIII. Georg Niemeyer, Hamburg-Steinwärder

#### "Em Rex", Astralit.

Elliesen & Michaelis, Hamburg, Holzbrücke 3a.

#### Essenzen u. Extrakte für Limonaden.

Hugo Mosblech, Cöln-Ehrenfeld 466. Willy Zander, G. m. b. H., Halle a. S.

#### Etiquetten

Rob. Hesse & Co., Magdeburg.

#### Fahr- u. Motorräder

Deutsche Fahrradwerke Sturm-vogel Gebr. Grüttner, Berlin-

Wanderer - Werke A.-G., Schönau b. Chemnitz.

#### Familienwappen

F. W. Becker, Dresden-Laube-

#### Farben

Farbenwerke Wunsiedel G. m. b. H., Wunsiedel (Bayern). (Spez.: Zement- n. Kunst-steinfarben.) Hamburg 36.

Joachim Jensen, Hambur, Rathenower Chemische Farbenindustrie, G. m. b. H., Rathenow. (Spec.: Cement-Kunststeinfarben.)

#### Fasergewinnungsmaschinen

Friedr Krupp A.-G. Gruson-werk, Magdeburg-Buckau.

#### Feld- u. Industriebahnen

Bahnindustrie Act. - Ges., Hannover-Herrenhausen. Herm. Heinrich Böker u. Co., Remscheid.

Dolberg, A .- G., Hamburg.

#### Glaser & R. Pflaum

G. m. b. H. Berlin SW., Lindenstr. 80.

Alleinverkauf der Plantagen-, Feld-, Forst-u. Industrie-Bahnen d. Firma Fried. Krupp A. G., Essen.

Glassing & Schollwer, Berlin W.

#### Feldstecher

Optische Werke Carl Schütz & Co., Cassel.

#### Filtrierapparate

Hugo Mosblech, Cöln-Ehrenfeld

#### **Fischerelartikel**

R. Weber, Haynau i. Schl.

#### Frischwasser-Erzeugungs-Anlagen.

Georg Niemeyer,

#### Gartenbaukulturen

Josef Koschwanez, berg a. M.

Glaswaren

Aktiengesellschaft Unterneubrunn S.-M. Deutschland.

von Poncet. Glashüttenwerke. A -G., Berlin SO. 16.

#### Gummigewinnungsmaschinen

Fried. Krupp A. - G. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

#### Holzbearbeitgsmaschinen

Maschinenfabr. Kappel. Chemnitz-Keppel. Spezialität selt 35 Jahren.

#### Deutsche Export-Firmen.

#### Jagd- u. Sportartikel

R. Weber, Hofliefer., Haynau

#### Jagdpatronen

Cramer & Buchholz, Pulver-fabriken m. b. H., Hannover.

#### Insektensammler-Utensilien

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg22.

#### Isoliermaterialien.

Elliesen & Michaelis, Hamburg, Holzbrücke 3a.

#### Kartonnagenmaschinen

Karl Krause, Leipzig.

#### Kegelkugeln

Wilhelm Schuss. Düsseldorf (Kegelkugeln aus Pockholz)

#### Kochherde

A. Voss sen., Sarstedt b. Hannover.

#### Konserven

Carl Bödiker & Co., Komm.-Ges. a. Akt., Hamburg 8. E. C. Kaufmann & Co., Hamburg.

#### Lager-Weißmetalle

Ww. Louis Ebbinghaus, Hohenlimburg i. W.

#### Landwirtsch. Kulturen

Josef Koschwanez. Miltenherg a. M.

Landwirtsch. Maschinen Ph. Mayfarth & Co., Frankfurt a. M.

#### Lebensmittel

Carl Bödiker & Co., Komm.-Ges. a. Akt., Hamburg 8. Asiahaus.

E. C. Kaufmann & Co., Hamburg.

#### Lederfett

Actiengesellschaft Union, Augshurg.

#### Lederleim

C. M. Nachtigall, Schkölen.

#### Lederputzmittel

Aktiengesellschaft Union, Augsburg (Lederputzcrêmes).

#### Limonadengrundstoffe.

Willy Zander, G. m. b. H., Halle a. S.

#### Lokomotiven

John Fowler & Co., Magdeburg.

#### Maschinen für Schmiede. Schlosser etc.

Brüninghaus Nachf., Berlin NO. 18. Gr. Frankfurterstr. 118.

#### Maschinen aller Art.

Buhrbanck, Cunnersdorf i. Rsgb. Fried. Krupp A. - G. Gruson-werk, Magdeburg-Buckau.

#### Medicamente

#### Bernhard Hadra

Medizin. - pharmazeut. Fabrik u. Export,

Berlin C. 2 Spandauer Str 77

Vollständige medizin. Tropenausrüstungen zu Exportpreisen.

Siehe auch Inserat.

#### Medizinische Apparate

Industrie mediz. Apparate, Graz,

#### Metallputz

Aktiengesellschaft Union, Augsburg (Lederputzeremes).

#### Milch für die Tronen

Hansa-Meierei, Lübeck.

#### Mineralwasser - Apparate

Hugo Moshlech. Cöln-Ehrenfeld 466 (Spez.: Komplette Einrichtungen). Willy Zander, Haile L. S. G. m. b. H.,

#### Mineralwasser - Pastillen

Hugo Mosblech, Cöln-Ehrenfeld

#### Möbel

Dingeldey & Werres, Erstes deutsches Ausrüstungsgesch-für Tropen. Heer u. Flotte, Berlin W. 35 (Zusammenlegbare Tropenmöbel).

#### Motorboote

Carl Meissner, Hamburg 27.

#### Motoren

Hamma" - Motorenwerk, Ham-burg I, Klosterstr. 19.

#### Motor-, Straßen- u. Park-Walzen

John Fowler & Co., Magdeburg.

#### Munition

Cramer & Buchholz, Pulver-fabriken m. b. H., Hannover Jagd- (Spez. Diana-) und Scheibenpulver (Spez. Nass-brand), Schwarzp. u. Rauch-

#### Nähmaschinen

Hermann Köhler, Nähmaschinenfabrik, Altenburg, S.-A.

#### Netze

Franz Klinder, Neubabelsberg.

#### Obstbau-Kulturen

Josef Koschwanez.

#### Obstbaum Karbolineum

Baese & Meyer, Braunschweig.

#### Ölgewinnungsmaschinen

Fried. Krupp A. - G. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

#### Papiere

Carl Roscheck, Düren.

#### Papier - Verarbeitungs-Maschinen

Karl Krause, Maschineniabrik, Leipzig.

#### Papier- u. Schreibwaren

Reinhard Rothe, Meissen i. S. (Postkarten, Papier, Brief-kassetten, Albums etc.)

#### Patent-Baueisen-Konstruktion.

Elliesen & Michaelis, Hamburg, Holzbrücke 3a.

#### Pflanzen

Peter Lambert, Trier.

#### Pflanzenbutter

Hermann Meyer, Lippinghausen h. Herford.

#### Pharmaceut-Präparate

R. Schering, Berlin N. 4.

#### Photogr. Chemikalien

A.-Q. f. Anilinfabrikation Ber-lin SO. 36 ("Agfa"-Entwick-ler n Spez.).

R. Schering, Berlin N. 4.

#### Photograph. Platten

Act.-Ges. 1. Anilinfabrikation Berlin SO. 36 (..Agfa"-Plat-ten und Planfilms).

#### Pillengläser

F. G. Bornkessel, Mellenbach.

#### Plakate

Rob. Hesse & Co., Magdeburg.

#### Deutsche Export-Firmen.

#### Postkartenalbums

Reinhard Rothe, Meissen i. S.

#### Pulver

Cramer & Buchholz, Pulverfabriken m. b. H., Hannover.

#### Raubtierfallen

Haynauer Raubtierfallenfabrik
E. Grell & Co., Haynau i.
Schl.

R. Weber, Hofliefer., Haynau i. Schl.

#### Raubzeugiangmittel

Herm. Klich, Oppeln.

#### Rotgummi.

Walther & Lühmann, Hamburg.

#### Samen aller Art

Carl Beck & Comp., Ouedlinburg.

Franz Anton Haage, Erfurt.
(Große Samenkulturen und Samenhandlung. Versand an Private u. Händler. Hauptkatalog kostenios).

F. C. Heinemann, Hofl., Erfurt. (Elite-Gemüse- und Blumensamen.)

Liebau & Co., Hofl., Erfurt.

#### Sattlerwaren

Dingeldey & Werres, Ersten deutsches Ausrüstungsgeschäft f. Tropen, Heer u. Flotte, Berlin W. (Sättel.)

#### Schaltuhren, automat.

J. G. Mehne, Schwenningen.

#### Schaumwein-Apparate

Hugo Mosblech, Cöln-Ehrenfeld 466.

#### Schiffbauanstalten

Schloßwerft R. Holtz, Harburg a. Elbe (Kleinschiffbau).

#### Schiffsartikel

Fr. Cordes jun., Hamburg XI

#### Schlafanzüge

Ferd. Jacob. Köln a. Rh.

#### Schlafsäcke

Ferd. Jacob. Coln (Rhein).

#### Schreibmaschinen

Schäfer & Clauss, Berlin W. 8. Wanderer-Werke A.-G., Chemnitz-Schönau (Continental).

#### Seife

E. Walther, Halle a. S., Mühlweg 20.

#### Spedition

Math. Rohde & Co., Hamburg.

#### Spitzen

C. P. Fuchs, Spitzenfabrik, Plauen i. V.

#### Staniol

Staniol- und Metallkapsel-Fabrik vorm. Conr Sachs, G. m. b, H., Eppstein i. T.

#### Tinte

Aug. Leonhardi, Tintenfab., Dresden-N.

#### Tropen-Anzüge

S. Adam, Berlin W., Leipzigerstr. 27/28.

Dingeldey & Werres. Erstes deutsches Ausrüstungsgeschäft für Tropen. Heer u. Flotte, Berlin W.

Ferd. Jacob. Köln a. Rh.

 G. Loll, Grünberg i. Schl. (Anzüge f. Plantagenarbeiter).
 Lüttge & Braun, Hamburg, Ferdinandstr. 55/7.

#### Tropen-Ausrüstungen

Dingeldey & Werres, Erstes deutsches Ausrüstungsgeschäft für Tropen. Heer und Flotte, Berlin W.

Ferd. Jacob, Cöln a. Rh.

E. C. Kaufmann & Co., Hamburg Lüttge & Braun, Hamburg, Ferdinandstr. 55/7.

#### Tropenbauten.

Ellieser & Michaells, Hamburg. Holzbrücke 3a

#### Tropen-Bekleidung

S. Adam, Berlin W., Leipeigerstr. 27,28

Dingeldey & Werres. Erstea deutsches Ausrüstungsgeschäft für Tropen, Heer und Plotte. Be-1 W. Potsamerstr. 127/28.

Ferd. Jacob, Köln a. Rh.

G. Loll, Grünberg i. Schl. (Bekleidung f. Plantagenarbeiter).

Lüttge & Braun, Hamburg, Ferdinandstr. 55/7.

#### Tropenbettstellen

Dingeldey & Werres, Ersten deutsches Ausrüstungsgeschäft für Tropen, Heer und Flotte, Berlin W., Potsdamerstr. 127/28.

Lüttge & Braun, Hamburg, Ferdinandstr. 55/7.

#### Tropenzelte

Dingeldey & Werres, Ersten deutsches Ausrüstungsgeschäft für Tropen, Heer und Flotte. Berlin W.. Potadamerstr. 127/28.

ro, Jacob, Köln a, Rh.
Lüttge & Braun, Hamburg,
Ferdinandstr. 55/7.

tralauerstr. 52 (Tropenzeltauerüstungen pp., Ochsenn-Decken).

#### Verbandstoffe

Bernhard Hadra, Berlin C. 2. R. Schering, Berlin N. 4.

#### Wagen

N. Trutz, Coburg. (Luxus- u. Gebrauchswagen.)

#### Waffen

Albrecht Kind, Hunstig b. Dieringhausen.

#### Wasserdestillier-Apparate

Hugo Mosblech, Cöln-Ehrenfeld 466.

Wasserdichte Bekleidung Perd. Jacob. Cöln (Rhein).

#### Weine

The Continental-Bodega-Comp., Hamburg.

Krafft-Vogt, Naturwein - Großhandlung, Schallstadt (Baden).

## Werkzeuge für Schlosser und Schmiede

P. Brüninghaus Nachf., Berlin NO.18, Gr. Frankfurterstr. 118.

#### Wichse

ctiengesellschaft Union, Augs-

#### Windmotoren

Vereinigte Windturbinen-Werke, G. m. b. H., Dresden Nr. 17.

#### Zelte

Dinveldey & Werres, Erstes deutsches Ausrüstungs - Geschäft für Tropen. Heer u. Flotte, Berlin W., Potsdamerstraße 127—128. Ferd. Jacob, Köln a. Rh. Rob. Reichelt, Berlin C. 2. Stralauerstr. 52.

#### Zündhölzer

Actiengesellschaft Union, Augsburg.

#### Zwieback

Bernhard's Zwiebackfabrik.
Hofliefer., Friedrichsdorf Im
Taunus (Friedrichsdorfer
Zwieback, brillanter Exportartikel. Exp.-Vertr.: Harder & de Voss, Hamburg)

# Glässing & Schollwer

Fabrik für Feld-, Klein- und Normalbahn-Material

Berlin W. 35
Potsdamer Str. 99

Schüren, Kreis Hörde

(Westfalen)

Telegr.-Adr.: Portativa Berlin. A. B. C. Code 4th & 5th edition.







Liegendes und rollendes Material

## für Plantagen- und Industriebahnen

in jeder für die Kolonien geeigneten Spezialausführung

Schienen

Schwellen

Kleineisen

Gleise

Weichen

Drehscheiben

Kreuzungen

Wendeplatten

Eisen-Konstruktionen









Muldenkipper

Plattformwagen

Kastenwagen

Zuckerrohrwagen

Güterwagen

Personenwagen

Draisinen

Lokomotiven

Brücken.

Vollständige einschienige Bahnanlagen.

Alle
Ersatzteile
für vorhandene
Bahnen

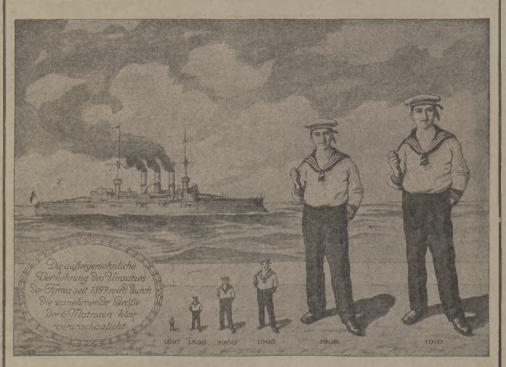

# Carl Bödiker & Co.

## Kommanditgesellschaft auf Aktien

Hamburg, Tsingtau, Hongkong, Canton, Swakopmund, Lüderitzbucht, Windhuk, Karibib, Keetmanshoop.

## Proviant, Getränke aller Art, Zigarren, Zigaretten, Tabak usw.

unverzollt aus unsern Freihafenlägern,

ferner ganze Messe-Ausrüstungen, Konfektion, Maschinen, Mobiliar, Utensilien sowie sämtliche Bedarfsartikel für Reisende, Ansiedler und Farmer.

Preiskataloge, Prospekte, Anerkennungsschreiben, Kostenanschläge, Bestellformulare und Telegraphenschlüssel auf Wunsch zur Verfügung.